

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

NYPL RESEARCH LIBRARIES

3 3433 07496121 4



The second

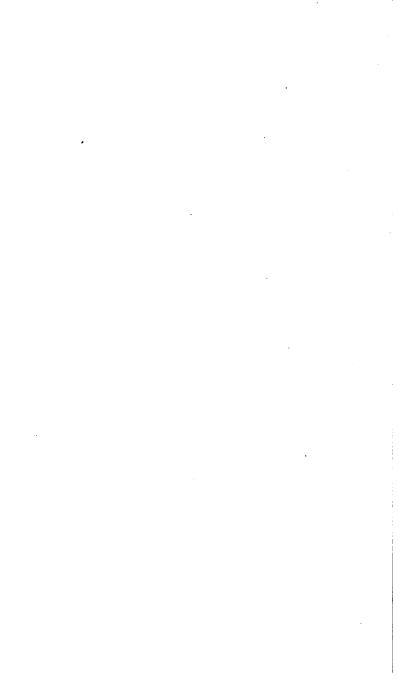



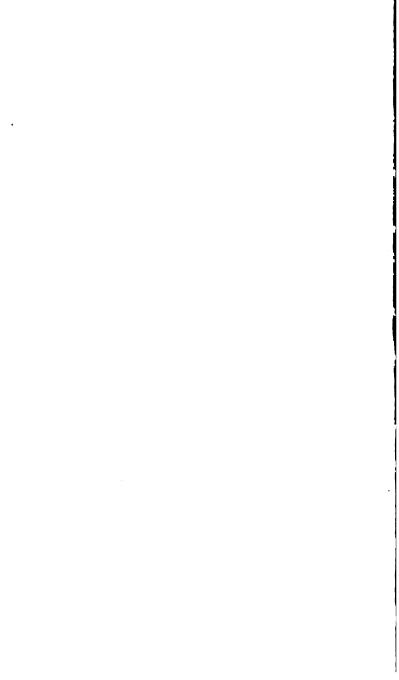

Jean Paul's.

sammtliche Werke.

XLI.

Reunte Lieferung.

Erfter Banb.

Berlin, et G. Reimer. 1827.

465072

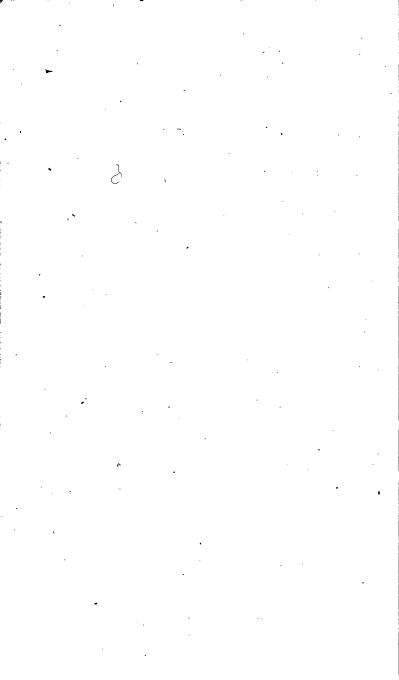

# Vorschule der Aesthetik

nod

Jean Paul.

Erfter Theil.

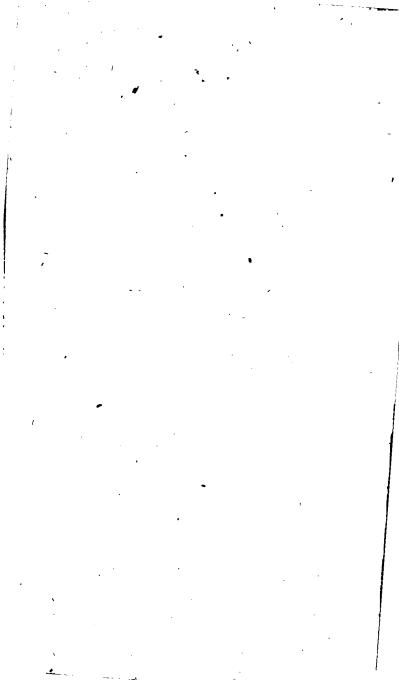

# Borrede zur zweiten Auflage.

Um die strenge Form und die Gleichformigfeit bes Ganzen auch in ber Borrebe ju behaupten, will ich sie in Paragraphen schreiben.

## §. 1.

Wer keine Achtung für das Publikum zu haben vorgibt oder wagt, muß unter demselben das ganze lesende verstehen; aber wer für seines, von welchem er ja selber bald einen Iesenden, bald einen schreis benden Theil ausmacht, nicht die größte durch die jedesmalige höchste Anstrengung, deren er fähig ist, bezweiset, begeht Sünde gegen den h. Geist der Runst und Wissenschaft, vielleicht aus Trägbeit oder Selbstgessälligkeit oder aus sündiger fruchtloser Rache an siegreichen Tadlern. Dem eignen Publikum tropen,

heißt bann einem ichlechtern ichmeicheln; und ber Autor tritt von feiner Geistes Brudergemeine über zu einer Stiefbrudergemeine. Und hat er nicht auch in ber Rachwelt ein Publitum zu achten, bessen Beleibigung durch keinen Groll über ein gegenwärtiges zu rechtfertigen ist?

#### §. 2.

Dieses soll mich entschuldigen, daß ich in dieser neuen Ausgabe nach vier bis funf Kunstrichtern sehr viel gefragt (S. 1.) und auf ihre Einwurfe entweder durch Zusetzen oder Weglassen zu antworten gesucht; und der Jenaer, ber Leipziger Rezensent, Bouterweck und Koppen werden die Antwortstellen schon sinden.

#### S. 3.

Besonders waren in diesem ersten Theil bem Artifel vom Romantischen berichtigende Zusätze unentbehrlich (§. 2.) so wie dem vom Lächerlich en erläuternde. Auch gepriesene Programme erhielten eben barum (§. 1.) überall Zusätze.

## S. 4.

Im Programme über bas Romantische (S. 2. 3.) nahm ich besondere Rucksicht, widerlegende und aufnehmende, auf Bouterwecks treffliche Geschichte der

Runte und Wiffenschaften 2c. 2c., ein Bert, bas burch eine fo vielseitige Gelehrsamkeit und burch einen fo vielseitigen Gefchmad - fo wie beffelben Upodiftif burch philosophischen Beift und ichone Darftellgabe - noch immer auf ein größeres Lob Unfpruch machen barf, ale es ichon erhalten. Wenn man einer Bielfeitigkeit bes Geschmads in biefen abfprechenden insularischen Zeiten, worin feber als ein vultanisches Giland leuchten will, gebenft: fo werden Erinnerungen an jene iconere erfreulich und labend, wo man noch wie festes grunes land jufams menbing, wo ein Leffing Augen, wie fpater Berber, Boethe, Wieland ") Augen und Dhren fur Schonbeiten jeder Urt offen hatten. Mefthetische Eflektifer find in bem Grabe gut, in welchem philosophische schlecht.

## §. 5.

Gleichwol will niemand weniger als ich bas neue afthetische Simplifitazions. Spftem vertennen (S. 4.)

Deine Sammlung von Wielands Rezenstonen im teutschen Merkur schlüge tem Künftler besser zu als eine neueste Aesthetik; ober überhaupt eine ehrliche Auslese von ben besten äfthetischen Rezenstonen aus ben Literaturzeitungen und andern Jahrbüchern. In jeder guten Rezenston versbirgt ober entdeckt sich eine gute Aesthetik und noch dazu eine angewandte und freie und kürzeste und burch die Beispiele — helleste.

ober falt anfeben, welches, fo wie bes Boglerichen in ber gemeinen Orgel, noch mehr in ber poetischen bie Pfeifen (namlich bie Dichter) verringert und ausmergt; und Gleichgultigfeit bagegen mare um fo ungerechter, je bober bas Simplifizieren getrieben wird, wie g. B. von Abam Muller, welcher feine Bewunderung großer Dichter (von Movalis und Shatespeare au) schwerlich über einen Postzug von 4 Evangeliften binaus behnt, wobei ich noch bagu voraus fezen will, daß er fich felber mit gablt. ift taum ju berechnen, wie viel burch Ginfchrantung auf wenige Beroen ber Bewunderung an Leichtigfeit bes Urtheils über alle Belt und besonders an einer gemiffen afthetischen Unveranderlichfeit ober Berfnoderung gewonnen wird. Lettere geht baber felberaus Mangel bes afthetischen Minus . Machens fogar guten Ropfen wie Dieland und Goethe ab. welche mehrmals ibr Bewundern andern und anders vertheilen mußten.

In biefen Fehler fallen neuere oftrazifirende (mit Scherben richtende) Alesthetiker schwerlich; sie sind, da sie in Urtheilen wie im Schreiben sogleich kulmtnirend anfangen, keiner Beranderlichkeit des Steigens unterworfen. Man möchte sie mit den Rapaunen vergleichen, welche sich dadurch über alle
Haushahne erheben, daß sie sich niemals maufern,

sondern immer die alten Febern führen. Unständiger möchte eine Bergleichung derselben mit dem pähflichen Stuhle seyn, welcher nie einen Ausspruch zuruck genommen, und daher noch im romischen Staatskalender von 1782 Friedrich den Einzigen als einen bloßen Marquis ausstellte. \*)

## s. 6.

Gehr mit Unrecht beschulbigten Runftrichter (S. 2. vergl. S. 11. 12.) die Borfcule: "fie fei feine Mefthetit, fondern nur eine Poetit;" benn ich geige leicht, baß sie nicht einmal biefe ift - fonft mußte viel von Balladen, Idyllen, beschreibenden Gebichten und Berebauten barin ftehen - fonbern wie ichon bas erfte Wort bes Buchs auf bem' Titelblattden fagt, eine Borfcule (Proscholium). Es ware nur ju munichen gemefen, jeber hatte aus feiner eigenen geringen Belefenheit beffer gewußt, mas eine Bor. fonle im Mittelalter eigentlich geheißen , baber will ich, mas barüber bie folgende er fte Borrede ju furg andeutet, hier in ber zweiten weitlauftiger faffen. Namlich nach Du Fresne III. 495. und ferner nach Jos. Scal. lect. Auson. I. 1. c. 15. war - wenn ich auf ben Pancirollus de artib. perd. bauen barf, aus

<sup>\*)</sup> Berlin. Monateschrift 5. 286. 1785. G. 455.

welchem ich beibe Citata citire Unführungen anfahre - bas Proscholium, ein Plas, welchen Borbang von bem eigentlichen Sorfaale abichieb, und mo ber Borfchulmeister (Proscholus) bie 36g. linge in Unftand, Ungug und Untritt fur ben verhangnen Lehrer gufchnitt und vorbereitete. - Aber wollte ich benn in ber Borfchule etwas anbers fenn ein afthetischer Borfdulmeifter, welcher Runftjunger leiblich einubt und ichulet fur bie eigentlichen Geschmadlehrer felber? - Daber glaubt' ich aber auch meiner Ronduitenmeifter Dflicht genug gethan zu baben, wenn ich ale Proscholus bie Runft. Boglinge burch Unregen, Schonziehen, Gerabehalten und andere Rallipadie fo weit brachte, daß fie alle mit Mugen und Ohren fertig ba ftanben, wenn ber Borhang in die Sobe gienge, und fich ihnen nun die vielen eigentlichen verhangnen Lehrer auf einem eingigen Lehrstuhle, namlich bem afthetischen beifammen lehrend zeigten, ein Uft, ein Bagner, ein (U) Dule ler, ein Krug, bagu Polit, Eberhard, hallische Revisoren und noch breißig andere bagu. Denn befannt. lich ift ber afthetische Lehrstuhl ein Tritlinium breier Parteien (trium operationum mentis), namlic fritischen, ber naturphilosophischen und ber efleftischen.

#### S. 7.

Aber leiber gerabe biefer afthetische Dreimafter (6. 6.) lub mehr als eine Ruge und Stintblume für ben armen Borfculmeifter aus. Suftem vermißten fast alle - besonderes die fantischen Formichneiber - und Bollftanbigfeit viele. Rrug fragte, mo benn bie von ihm erfundenen Ralleologien, Syfeologien, Songeneiolien, Rrimatologien, Ralleotefnifen, und anbere griechische Borter maren, orbentlicher Orb. nung nicht einmal zu gebenten? Undere vermißten noch tieffinnigere Borter, poetifche Inbifferengen bes Absoluten und Menschlichen - objektive Erscheinun. gen bes Gottlichen im Irrbifden - Durchbringungen bes Raums und ber Zeit in ben unenblichen Ideen des Unendlichen ale Religion - schwacherer Worter wie negative und positive Polaritaten gar nicht zu ermabnen. - Die Eflektischen bingegen führten als Widerspiele ber Absoluten und ber Kritiichen nicht über Mangel, fondern über Ueberfluß ber besten tieffinnigen Worter, Rlagen. - Go breimal von Cerberus gebiffen, balf biefmal mir also mein alter Grundfat febr ichlecht, lieber breien Parteien auf einmal ju schmeicheln, als gegen eine bas : Schwert bes Tabels zu ziehen, burch welches man regelmäßig umfommt; fo wie - ift ben Parteien bas Gleichnis nicht zu bergeholt - gerade bie brei

größten Tragiter, welche so vielen tragischen Tob anthaten, sammtlich einen seltsamen ersuhren, Sophotles burch einen Weinbeertern, Neschylos burch eine herunterfallende Schilbfrotenschaale, Euripides burch Hunde.

## S. 8.

In der That burfte ein Mann wie ber Proscholus wol eines beffern Empfange (S. 7.) von bem Dreifuße ber aphetischen Dreiuneinigfeit gewartig fenn, wenn er fich lebhaft bachte, mit welchem Fleiße er feine Borichule gerabe nach ben verschiebenen Unleitungen, welche ibm theils die Rritischen und die Absoluten, theile bie Efleftischen gureichten, auszuar. beiten und auszubauen getrachtet, infofern er namlich anbers - mas er freilich nicht felber entscheiben fann - feine Lebre barin genugfam verstanden, baß er theilmeife ibre Unleitungen ale die befannten Beriers Mufter benutte und beforgte, welche icon langft gute Schulmanner ihren Schulern als abfichtliche Berrentungen jum übenben Geraberichten vorlegten. Die 1. B. neulich Polit nur "Materialien gum Dif-"tiren nach einer breifachen Abstufung vom Leichten "jum Schweren geordnet, jur llebung in ber beut. "ichen Orthographie, Grammatif und Interpunktion; "mit fehlerhaften Schemen .fur den Be"brauch bes Boglings, aweite verbefferte Ausgabe "berausgab:" fo fucht' ich in ben Gefdmacklebren ber afthetischen Dreitmeinigkeit mit reinem Fleiß, und obne Borliebe alle bie Behauptungen auf, welche ich etwa fur folche Erergier. und Berier. Schemen nehmen burfte, bie nur baju gefdrieben maren, bas mit ein angebenber Aefthetiter wie ich, an ihnen fic fo lange versuchte und ubte, bis er burch beren Umfegen, Burud anagramatifieren und Transfub. ftangitren bie rechte Mefthetit herausbrachte, und gabe. - Benigstens werbe man in biefen Arbeiten nach einer regula falsi, hofft ber Borfculmeifter, bie gute Abficht nicht vertennen, fepe auch ber Erfolg zuweilen fo, baß ber Unterschied zwischen ber Berier: und ber Ernft , Mesthetit batte großer fenn fonnen. Rur ift bergleichen nicht leicht. Erftlich bie Befcmadlehren ber Eflettifchen fagen alles, namlich alles, mas icon ba gemefen; nun gibt zwar biefes Miederholen überhaupt ben Gelehrten fo viel Berth und Uebergewicht von Ueberredung, daß fie mit bies fem Wieberholen von eignen und fremben Bieber. bolungen bem Echo gleichen, welches man befto bober achtet, je ofter es nachgesprochen; aber wie find biefe Politifch fehlerhafte Schemen andere gu benuten als bağ man gerabeju, ftatt bes Alten, etwas Meues fagt ? Rur fcmer ift's. -

Mas zweitens die Aritischen und brittens die Absoluten anlangt: so hat man anfangs eben so viel Noth, sie zu verstehen, als nacher sie vortheilbaft für den Künstler umzusetzen und zu verdichten; namslich so sehr und so weit und breit, losen sie alles feste Bestimmte in ein unabsehliches Unbestimmte und in Luft, und Aetherkreis auf. 3. B. Obstacles schreis den sie in ihrer langen abstratten Sprache immer so: haut deu seu tua queles. Wer wurde dieß errathen, wenn er nicht vorber im Korrespondenten sur Deutschland ") gelesen hatte, daß wirklich ein Graf von L. A. auf seiner hohen Kriegstufe zwar sehr grausende Arbeiten und Hindernisse glücklich bestegte, aber doch keine größern kannte als einen Brief, ja

Wort orthographisch zu schreiben, und daß er in ber That unfigurlich das obige Wort obstacles

o-b s-ta-cles.

so geschrieben: haut beu seu tua queles.

#### S. 9.

Rurz die gegenwärtige Borschule, ober Bor. Geschmacklehre sollte nicht sowol den Philosophen, denen ohnehin wenig zu sagen ist (ausgenommen entweber Gesagtes oder Ihriges) als den Kunstlern
selber, aus welchen sie mit reinen, aber nicht Da-

<sup>\*)</sup> N. 93. 1812.

naiben . Gefaffen geschöpft worben, fcmache Dienfte leiften. Unter bie lettere, woraus Proscholus geschopft, gebort er felber. - Man wendet zwar gut ein, daß die Praris der Runftler unvermerft bie Theorie deffelben leite und verleite; aber man fuge auch bei, daß auch rudwarts die Lehre die That beberriche; fo daß baber z. B. Leffinge Fabeln und' Lessings Fabellehre einander wechselseitig zeugten und formten. Ja julest muß fich ber bloße Philosoph, ber nicht Thater, nur Prediger bes Worts ift und alfo feine afthetifche Thaten burch afthetifche Pracht. gefete beimlich zu beschirmen bat, eine abnliche Lage gesteben; benn sein Geschmad fur Schonbeiten reifte boch feiner Geschmacklehre voraus, und feine afthetischen Theodoren griffen in den afthetischen Justinian ein. Und fogar bieß ist noch beffer, als wenn taube Taftichlager, welche bie ganze poetische Spharen Musit nur aus den flummen Roten ber Partitur mehrerer Aesthetiker fennend, baraus ihren Beneralbaß abziehen. Daber mar von jeber bie ausubende Gewalt die beste gur gefengebenden; \*) Rlop. ftod, herber, Goethe, Wieland, Schiller, Leffing

<sup>\*)</sup> Rur zwei unbichterische und boch große Aefthetiter find hier auszunehmen. Ariftoteles und Kant, zwei philosophische Menachmen in Dieffinn, Formstrenge, Redliche teit, Bielblick und Gelehrsamkeit.

waren fraher Dichter benn Selbstgeschmadlehrer, ja man könnte, wenn man asthetische Aussprüche theils von beiben Schlegeln, Bouterweck, Franz Horn, Klingemann zc. zc. obwol einander unahnlicher Schrift. steller, theils von Sulzer, Eberhard, Gruber zc. 2c. läse und wägte, leicht errathen, welche Partei nie gedichtet. Die Nesthetis des Thaters ist ein Oberons Horn, das zum Tanzen, die des blossen Wissenschutzen schäfters oft ein Astolso's Horn, das zum Entlaufen bläset, wenigstens manchen Jünglingen, welche so gern für Schönheiten lebten und stürben.

#### S. 10.

Nach bem vorigen Paragraphen (S.9.) ift's fast bart, wenn sanfte Rezensionen einem Manne nicht zutrauen, daß ihm weniger daran gelegen sei, wer als was Recht hat, sondern glauben, der Mann beize (als Kalefaktor) seine Vorschulstuben blos, um sich und einige Leser seiner Scherze warm zu halten. War' es nicht eben so ungerecht blos daraus, daß z. B. Polit in seiner Aesthetif den Wis gar nicht berührte, auf einen Haß besselben gegen wahren zu rathen, als es wirklich ungerecht ist, aus einem langen Programme über Wis, auf Vorliebe für falschen zu schließen?

#### S. 11.

Auf ber einen Seite bleibt Rezensenten, welche für das Publikum Goldfische sauber abzuschuppen oder Juwelenkolibri nett abzurupfen haben, um zu zeigen, was überhaupt an ihnen ist, wol das alte gute Recht unbestritten, daß sie, so genau sie es im Wiederlegen mit Kleinigkeiten zu nehmen haben, das für das Wichtige oder Schwere blos im Allgemeinen anzuführen, und statt einer Prüfung nur beizusetzen brauchen, daß manches z. B. das Kapitel über den Humor, eine genaue wirklich verdiene.

#### S. 12.

Auf ber andern Seite (S. 11.) bestehen die Lehre buchschreiber mit Recht auf einem eben so gut herges brackten Privilegium fest; welches am deutlichsten so lautet: "sobald ein Lehrbuchmacher irgend etwas "Reues zu sagen weiß, so steht ihm eo ipso uneins "geschränft das Recht zu, so viel Altes dazu abzuszichreiben, bis er aus beidem ein ordentliches vollszschen, bis er aus beidem ein ordentliches vollszschen, sie er aus beidem ein ordentliches vollszschen sie fes so wichtigen Freiheitbrieß, behält sich der Bersasser fasser für die dritte Auflage vor, wo er zu seinen eignen Gedanken so viele fremde über Tons und Maltunst, Bers: und Hausdau, Bildhauen und Reiten und Tanzen abschreiben will, daß der akabes

mische Lehrer ein Lehrbuch in die hand bekommt, zumal da ihm Ein Lehrbuch lieber ist als zehn Leses bücher, weil er lieber über etwas als etwas lieset.

## S. 13.

Diese zweite Vorrebe will nur die heitere Paraphrase der ersten seyn (S. 14.), welche ihr nachfolgt und sogleich so viel Ernstes mitbringt, daß nachber der Uebergang leicht ist in den wissenschaftlichen Ernst des ganzen Werks.

## S. 14.

Indessen Scherz billigen in unsern Zeiten viele, benn er halt eben ben wenigen noch von Jahrhundert und Ungluck nicht aufgeriebenen Ernst fest auf bewahrt; der biegsame geschmeibige Scherz ift ber Ring von Gold, den man an den Finger ansteckt, bamit der Ring mit Diamanten nicht abgleite.

## S. 15.

Geschrieben in Baireuth am Petri Pauli Lag, als, wie befannt, gerade der hefperus am hellften schimmerte. 1812.

Jean Paul Fr. Richter.

# Borrede zur erften Ausgabe.

Wenn die Menge der Schöpsungtage zwar nicht immer den Werken der Darstellung, aber allezeit den Werken der Untersuchung vortbeilhaft ist: so darf der Berkasser nachtehendes Buch mit einiger Hossenung übergeben, da er auf dasselbe so viel solcher Tage verwandte als auf alle seine Werke zusammensgenommen nämlich über zehntausend; indem es eben so wohl das Resultat als die Quelle der vorigen, und mit ihnen in aussteigender und in absteigender Linie zugleich verwandt ist.

Bon nichts wimmelt unfere Zeit so febr als von Aestheitern. Selten wird ein junger Mensch sein hönorar für aftherische Borlesungen richtig erlegen, obne dasselbe nach wenigen Monaten vom Publitum wieder einzufodern für etwes abnliches Gedrucktes; ja mande tragen schon mit diesem jenes ab.

Es ist fehr leicht, mit einigen abgeriffenen Runsturtheilen ein Runstwerk zu begleiten, b. b. aus bessen reichem gestirnten himmel sich Sterne zu ber liebigen Bilbern ber Eintheilung zusammen zu lefen. Etwas anderes aber als eine Rezenston ist eine Nesthetit, obgleich jedes Urtheil den Schein einer eignen hinterhaltigen geben will.

Indeß versuchen es einige und liefern bas, mas fie miffenschaftliche Konnrufzion nennen. Allein wenn bei ben englischen und frangofischen Mesthetifern, 3. B. Some, Beattie, Fontenelle, Boltaire, wenige ftens ber Runftler etwas, obgleich auf Roften bes Philosophen, gewinnt, namlich einige technische Rallipabie: fo erbeutet bei ben neuern transfgenbenten Aesthetifern der Philosoph nicht mehr ale der Runft. ler, b. b. ein halbes Richts. 3ch berufe mich auf ihre zwei verschiebene Bege, nichts zu fagen. erfte ift ber bes Parallelismus, auf welchem Reinhold, Schiller und andere eben fo oft auch Spfteme barftellen; man balt namlich ben Gegenstand, anstatt ihn absolut zu konstruiren, an irgend einen zweiten (in unferm Kalle Dichtfunft etwa an Philosophie, ober an bildenbe und zeichnende Runfte) und vergleicht willkuhrliche Merkmale fo unnut bin und ber, ale es 3. B. feyn murbe, wenn man von

ber Tanztunst burch bie Bergleichung mit ber Fechtstunst einige Begriffe beibringen wollte und beswegen bemerkte, die eine rege mehr die Füse, die andere mehr die Arme, jene sich nur mehr in krummen, diese mehr in geraden Linien, jene für, diese ges gen einen Menschen zc. Inst Unendliche reichen diese Bergleichungen und am Ende ist man nicht eine mal beim Anfange. Möge der reiche warme Göres diese vergleichende Anatomie oder vielmehr anatomische Bergleichung gegen eine würdigere Bahn seiner Kraft vertauschen!

Der zweite Beg zum afthetischen Richts ist bie neueste Leichtigkeit, in die weitesten Kunstworter — jest von solcher Beite, daß darin selber das Senn nur schwimmt — das Gediegenste konstruirend zu zerlaffen; z. B. die Poesse als die Indifferenz des objektiven und subjektiven Pols zu seten. Dieß ist nicht nur so falsch, sondern auch so wahr, daß ich frage, was ist nicht zu polarisseren und zu indifferenzieren? —

<sup>\*)</sup> Er hat es gethan, g. B. in ben Budern über bie indifche Mythologie und über bie altbeutichen Bolfbucher;
aber biefem Geifte find durch bie Fulle fo verschiebener Kräfte und Kenntniffe fatt überall und an entgegen ges
festen Enden Flügel gewachfen, bie ihm bas genkin ers
fchweren.

Aber ber alte unheilbare Rrebs ber Philosophie triecht bier rudmarts, bag fie namlich auf bem entigegengesesten Irrwege ber gemeinen leute, welche eswas zu begreifen glauben. blog weil fie es aufchauen, umgefehrt bas anzuschauen meint, was fie nur bentt. Beibe Berwechslungen bes leberschlagens mit bem Innefteben geboren biog ber Schnellwage einer entgegengesetzen Uebung an.

hat nun hier schon ber Philosoph nichts — was für ihn boch immer etwas ist — so läffet sich benten, was ber Rünstler haben möge, nämlich unend. lich weniger. Er ist ein Roch, ber bie Säuren und Schärfen nach bem Demofritus zubereiten soll, welcher ben Geschmack berselben aus ben winklichten Anschießungen aller Salze (wiewohl bie Zitronensäure so gut wie Dehl aus Augeltheisen besteht) zu konsstrukten suchte.

Aeltere beutsche Aesthetiter, welche Runstern nuben wollten, ließen sich statt bes transfzenbenten Fehlers, ben Demant ber Runst zu verflüchtigen, und barauf uns seinen Roblenstoff vorzuzeigen, ben viel leichtern zu Schniben tommen, ben Demant zu erklaren als ein Aggregat von — Demantpulver. Man lese in Riedels unbedeutender Theorie ber schonen Runste z. B. ben Artitel bes Lächerlichen nach,

bas immer aus einer "brolichten, unerwarteten, scherzhaften, lustigen Zusammensehung" zusammenges setzt wird, — ober in Platners alter Anthropologie bie Definizion bes Humors, welche bloß in ben Biesberholungen bes Borts Sonderbar besteht — ober gar in Abelung. Die bevristischen Formeln, welche ber Künstler von undichterischen Geschmackehrern empfängt, lauten alle wie eine ähnliche in Abelungs Buch über den Stil: \*) "Briefe, welche Empfins" bungen und Leibenschaften erregen sollen, sinden in "ber rührenden und pathetischen Schreibart Hulfs" mittel genug, ibre Absicht zu erreichen" sagt er und meint seine zwei Kapitel über die Sache. In diesen logischen Zirtel ist jede undichterische Schönsheit Lehre eingekerkert.

Rech willfürlicher als die Erklärungen find bie Gintheilungen, welche bas tunftig erscheinende Geisberreich, wovon jeder einzelne vom himmel steigende Genius ein naues Blatt für die Nesthetit mitbringt, abschneiben und hinaussparren muffen, da sie est nicht antigipieren konnen. Darum sind die sätularischen Eintheilungen der Mufenwerke so wahr und scharf als in Leipzig die vierfache Eintheilung der

<sup>4)</sup> B. 11. C. 336.

Musensohne in bie ber frantischen, polnischen, meisnischen und sachsischen Razion; — welche Bierherrschaft (Tetrarchie) in Paris im Gebäude ber vier Razionen wiedertommt. Jede Rlassistation ift so lange mahr, als die neue Rlasse fehlt.

Die rechte Mesthetif wird baber nur einst von einem, ber Dichter und Philosoph jugleich ju fenn vermag, geschrieben werben; er wird eine angewandte für ben Philosophen geben, und eine angewandtere für den Runftler. Wenn bie transfzendente bloß eine mathematische Rlanglehre ift, welche bie Cone ber poetischen Leier im Bablen . Berbaltniffe auflofet: fo ift bie gemeinere nach Ariftoteles eine harmoni ftif (Generalbaß), welche wenigstens negativ tonfeten lehrt. Gine Melobiftit giebt ber Ton- und ber Dichtfunft nur ber Benine bee Augenblick; mas ber Melbetiter bagu liefern tann, ift felber Melobie, namlich bichterische Darftellung, welcher alebann bie Mles Schone fann nur wieber vermandte zutont. butd etwas Schones fowol bezeichnet werben als ermectt.

Ueber bie gegenwartige Aefthetif hab' ich nichts zu fagen, ale bag fie wenigftens mehr von mir ale von andern gemacht und bie meinige ift, infofern ein Menfch im brudpapiernen Weltalter, wo ber Schreib-

tisch so nah' am Bucherschranke fiebt, bas Mort mein von einem Gedanken aussprechen darf. Ins deß' sprech', ich es aus von den Programmen über das Lächerliche, den Humor, die Ironie und den Witz; ihnen wünscht' ich wol bei forschenden Richtern ein ausmertsames, ruhiges Durchblättern, und solglich der Berknüpfung wegen auch denen, die theils vor, theils binter ihnen stehen, und andere sind ohnehin nicht da. Uebrigens könnte jeder Leser bedenken, daß ein gegebener Autor einen gegebenen Leser vorausset, so ein gebender einen gegebenen Leser vorausset, so ein gebender einen gebenden, wurd ber Fernscht. Rein Autor erdreistet sich, allen Lesern un schenden; gleichwol erkeckt sich jeder Leser, alle Autoren zu lesen.

In unsern kritischen Tagen einer kranken Beit muß Fieber, in der gegenwärtigen Resormation. Geschichte muß Bauernkrieg, kurz, jest in unserer Arche, woraus der Rabe wie über die alte Sundsstuh früher ausgeschickt wurde, als die Taube, welche wiederkam mit einem grünen Zweig, muß der Born regieren; und vor ihm bedarf jeder einiger Entschuldigung, der in Milde hinein geräth, und wie Pythagoras und Numa statt lebendigem Fleisch und Blut nur Mehl und Bein zum Opfer bringt.

3d will nicht laugnen, bas ich im lettern Ralle bin: ich weiß, wie wenig ich aber berabmte Goriftfteller tabelnbe Urtheife mit jener fcneibenben Scharfe gefällt, welche literarische Ropfabichneiber und Ber tilgung. Rrieger febern tonnen. Spricht man von ber Scharfe bes lachens, fo gibt es allerbings feine an große. Singegen in Rudficht bes Ernftes behaupte ich, ift an und fur fich Melanchthone Dilbe fo fitte lich gleichguttig ale Luthere Strenge, fobalb nur ber eine wie ber andere ben Tabel obne verfonliche Freude - ungleich jes gen Reich . Sturm . Rabnen . Junfern -, bas Lob hingegen ohne perfonliche Freube - uns gleich ichlaffem langen Gewurm, bas gufe und ben bavon abgeschuttelten Staub ledt - austbeift. Richt Unparteilichkeit ift bem Erben : Denfchen anzufinnen, fondern nur Bewußtfenn berfelben, und gwar eines, bas fich nicht nur eines guten Biefes, auch guter Mittel bewußt ift.

Da ber Berfasser biefes lieber für jebes Du parteisich seyn will als für Ein Ich: so besiehlt er seinen kesern, nicht etwa in bieser philosophischen Baute ein beimliches anhet iches Ebr- und Lebrgebaube an meine biographischen Bauten angestoßen, eine Zimmermannbaurebe oben auf bem Giebel bes Gebäudes zu erwarten, sondern lieber bas Gegenibeil. Schneidet benn ber Prosessor ber Moral eine Sittenfebre etwa nach finen Sunden gu? Und fann er benn nicht Gefete zugleich anerkennen und übertreten, folglich aus Schwäche, nicht aus Unwissen, beit? Das ift aber auch ber Fall ber aftberischen Professuren.

Als rechte Unparteilickeit rechnet er es sich an, daß er fast wenige Autoren mit Label belegte als solche, die großes Lob verdienen; nur biese sind es werth, daß man sie so wie Menschen, die seig werden, in das Feg keuer wirft; in die Holle gehören die Berdammten. Man sollte auf Mode-Köpfe so wenig als auf Mode-Kleider Satiren machen, da an beiden die Individualität so schrell versliegt und nichts besteht als die allgemeine Narrbeit; sonst schreibt man Epbemeriden der Sphemeren (Tagblätter ber Eintagssiegen)

Coult' es bem Werte zu fehr an erlauternben Beispielen mangeln: \*) so entschuldige man es mit ber Eigenheit bes Berfassers, daß er selten Bucher besit, die er bewundert und auswendig kann Bie Themistolles eine Vergessenheit Runft gegen Beleidte

Die Anmerkung ift bioß für bie Gelehrten, weiche in jedem Beren nichts lieber haben und naten als ein ans beres, nämlich die logenannten halen Dehrchen ober Ganfeaugen und Ganfefuße, womit die Buchdrucker the pifch genug die Anfahre Appen benennen.

gungen, fo wunfct er eine gegen beren Gegentheil, bie Schonbeiten; und wenn Platuer mahr bemertt, bag ber Menfch wehr feiner Freuden als feiner Loiben fic erinnere: fo ift bieg blog folimm bei aftbetis fchen. Dft hat er bedwegen - um nur etmas ju baben - ein aus andisches Wert, bas er unentlich liebte, in einer ichlechtern Ueberfegung, ober im Dris ginal, ober im Rad, ober im Prachibrud wieberge-Rie mird er baber - infofern es vom Biften abbangt - etwa wie Cfaliger ben Somer in 21' Tagen und bie übrigen griechischen Dichger in vier Monaten ausmendig gelernt berfagen, ober mit Barthind ben Tereng im Iten Jahre por feinem Bater abbeten - eben aus Furcht, bie Grazien gut oft nadt zu feben, welche bie Bergeffenheit, wie ein Sofrates, reizend befleidet.

Noch ist einiges zu sagen, was weniger ben Leser bes Werke, als ben Literator interessirt. Der Titel Borschule, Proscholium, wo sonst ben Schulern außerlicher ober eleganter Unterricht im Schulhofe zutam, hatte anfangs Programmen ober Einladungschriften zu bem Proscholium ober ber Borsschule einer Aesthetit (noch ist bavon im Wert bie Eintheilung in Programmen) heißen sollen; indeß da er — wie die gewöhnlichen Titel, Leitsaden zur, erste

Linien einer, Bersuch einer Einseitung in, — mehr aus Bescheibenheit gewählt worden als aus Ueber, zengung: so hoff' ich, wird auch der bloße abgefürzte einsache Titel "Borschule der Aestbetif" nicht ganz unbescheiden das ausdrücken, was er sagen will, nämlich: eine Aesthetik.

Angefügt find noch bie brei Leipziger Borlefungen får fogenannte Stiliftiter und fur Poetiter; b. b von mir fo genannt. 3ch muniche namlich, bag bie profaifde Partei im neuesten Rriege amifchen Profe und Doefie - ber tein neuer, nur ein erneuer. ter, aber vor. und rudmarts ewiger ift - mir es verftatte, fir Stiliftifer ju nennen, unter welchen ich nichts meine ale Menfchen obne allen poetifden Sinni Dichten fie, (will ich bamit fagen,) fo wirds fomi metrifch ausgetheilte Dinte, nachber in Druderschwarze abgeschattet; - leben fie, fo ifte spieß und pfable burgerlich in der fernsten Borftadt ber fogenanfiten Gottes. Stadt; - machen' fie Urtheile und Mefibetis ten, fo fceeren fie die Lorbertbaume, Die Erfeuntuif. und bie Lebensbaume in bie beliebigen Rugelformen ber gallischen Berier Gartnerei, g. B. in runbe, fpite Affen Ropfe, ("o Gott, fagen fie, es abme boch ftete bie Runft dem Menfchen nach, freilich unter Ginfdrantung!

Diefen afibetifchen Dicciniften fieben nun ge geniter bie afthetischen Gludiften, wovon ich bie fenigen bie Doetiter nenne, bie nicht eben Boeten Meine innigfte Ueberzeitgung ift, bag bie neuere Chule im Gangen und Großen Recht bat unb folglich endlich behalt - bag ble Beit bie Gegner felber fo lange veranbern wird, bis fie bie frembe Beranberung für Befehrung balten - urb baß bie neue polarifche Morgenrathe nach ber langften Racht, obwol einen Frühling lang ohne Phobus ober mit einem balben ") taglich erfcbeinenb., boch nur einer fteigen ben Sonne portrete. Eben fo ift feit ber Thamas Connen . Mende von und in Rant end lich die Philosophie fo viele winterliche Reichen von biglettifchen Steinboch au, bis burch bie fritischen Bafermanner und tatten Rifden bunchlaufen, baß fie jest wirklich unter ben Krublingerichen ben Widder und Stier binter fich bat, wenn man zwei befannte Saupter binten bem Dberhaupt Rant fo nennen will, welche fich gegenfeitig Lebrer, Rachahmer, Freunde und Widerleger geworden — und in das Zeichen ber

•

<sup>\*)</sup> Befanntlich geht bie holbidbrige Birter's Ract am Pole burch immer längere Morgenröthen enblich in ben Gleider-Tag über, wo fic bie Sonne als halbe Scheibe um ben ganzen Porizont bewegt.

Zwillinge, ber Bermahlung ber Religion und Philosophie, aufsteigt. Früher stand Jatobi einsam da
und voraus; jest schlingt der Deutsche immer vielfa,
der um Philosophie und Religion ein Band, und
Elodius, der Berfasser der allgemeinen Religionslehre,
ist nicht der lette; die Poesie feiert diese Bermahlung
mit ihrem großen Hochzeitgedicht auf das All.

Was übrigens gleichwol wiber die Poetiker zu sagen ist — nun, die zweite Borlesung hats ihnen schon in der Opermesse Besagt. Denn es ist wol klar, daß sie jest — weil jede Berdauung (sogar die der Zeit) ein Fieber ist — umgekehrt jedes Fiesber für eine Berdauung (nämlich keiner bloßen Krankheitmaterie, sondern eines Esmittels) aussehen. —

Benn Baple strenge, aber mit Recht, bas histor rische Ibeal mit ben Borten: "la persection d'une histoire est d'être desagréable à toutes les sectes" aufstellt: so glaubt' ich, baß bieses Ibeal auch ber literarischen Geschichte vorzuschweben habe; wenigstens hab' ich barnach gerungen, keiner Partei weniger zu miskallen als ber andern. Möchten doch bie Parteien, die ich eben barum angefallen, unparteisch entscheiden, (es ist mein Lohn,) ob ich das

Biel ber Bolltommenheit errungen, bas Bayle begibrt.

Moge biefe Borichule nicht in eine Rampfe ober Erivialicule führen, sonbern etwa in eine Spinn. ja in eine Samenicule, weil in beiben etwas macht-

Baireuth, ben 12. August 1804.

Jean Paul Fr. Richter.

# 1. Programm.

Ueber die Poefie überhaupt.

#### §. 1.

## Ihre Definizionen.

Man kann eigentlich nichts real definieren als eine Definizion felber; und eine faliche murbe in Diesem Falle so viel vom Gegenstande als eine mahre lehren. -Das Wefen der dichterischen Darttellung ift wie alles Leben nur durch die zweite darzustellen; mit & arben fann man nicht bas Licht abmalen, bas fie felber erft entftelen laffet. Coggr blofe Gleichniffe tonnen oft mehr als Worterflarungen ausfagen, &. B .: "die Poesie ist die einzige zweite Belt in der hiefigen; - oder: wie Gingen jum Reden, fo verhalt fich Poefie jur Profe; Die Gingftimme fteht (nach Baller) in ihrer größten Tiefe boch hoher als ber hochste Sprechton; und wie der Sington schon fur sich allein Musik ist, noch ohne Takt, ohne melodis iche Folge und ohne harmonische Berftartung, fo gibt es Poefie icon obne Metrum, ohne bramatifche ober epifche Reihe, ohne Inrifche Gewalt." Benigftens wurde in Bilbern fich das vermandte Leben beffer fpiegeln, als in todten Begriffen - nur aber für jeden

anders; benn nichts bringt die Eigenthumlichkeit der Menschen mehr zur Sprache als die Wirfung, welche die Dichtlunft auf sie macht; und daher werden ihrer Definizionen eben so viele seyn als ihrer Leser und Zuhörer.

Nur der Geist eines ganzen Buche — der himmel schenk' ihn diesem — kann die rechte enthalten. Will man aber eine wortliche kurze: so ist die alte aristotelische, welche das Wesen der Poesse in einer schonen (geistigen) Nachahmung der Natur bestehen lässet, darum verneinend die beste, weil sie zwei Extreme ausschlichet, nämlich den poetischen Nihilismus und den Materialismus. Bejahend aber wird sie erst durch nähere Bestimmung, was eine schon e oder geistige Nachahmung eigentlich sep.

## · 6. 2.

### Postische Ribilisten.

Es folgt aus der gesehlosen Willfur des jesigen Beitgeistes, — der lieber ichsuchtig die Welt und das All vernichtet, um sich nur freien Spielt und das All vernichtet, um sich nur freien Spielraum im Richts auszuleeren, und welcher den Verband seiner Wunden als eine Fessel abreißet —, daß er von der Rachahmung und dem Studium der Natur verächtlich sprechen muß. Denn wenn allmählig die Beitgeschichte einem Geschichtschreiber gleich wird und ohne Religion und Waterland ist: so muß die Willfur der Ichigion und Waterland ist: so muß die Willfur der Ichigieht stuch an die harten, scharfen Gebote der Wirklichteit stoßen, und daher lieber in die Dede der Phantasterei verstiegen, wo sie keine Gesetz ubefolgen sindet als eigne, engere, kleinere, die des

Reim - und Affonangen-Baues. Do einer Beit Gott wie die Sonne, untergehet: da tritt bald barauf auch Die Welt in bas Dunkel; ber Berachter bes All achtet nichts weiter als fic, und furchtet fich in ber Nacht vor nichts weiter als vor feinen Gefcopfen. Spricht man benn nicht jest von ber Ratur, als ware biefe Schopfung eines Schopfers - worin ihr Maler felber nur ein Farbentorn ift -, taum jum Bildnagel, jum Rahmen der fcmalen gemalten eines Gefcopfes tauglich; als mare nicht bas Grofte gerade wirklich, bas Unendliche. Ift nicht bie Geschichte das hochfte Trauer- und Luftspiel? Wenn uns die Berachter ber Birklichkeit nur juerft die Sternenhimmel, die Sonnenuntergange, die Bafferfalle, bie Gleticherhoben, die Charaftere eines Chriftus, Epaminondas, ber Ratos vor die Seele bringen wollten, fogar mit ben Bufalligfeiten ber Rleinheit, welche uns Die Wirklichkeit verwirren, wie der große Dichter Die feinige durch fecte Rebenguge: dann hatten fie ja bas Gedicht ber Gedichte gegeben und Gott wiederholt. Das All ift das hochfte, fuhnfte Bort ber Sprache, und ber feltenfte Gedante: benn die meiften ichauen im Universum nur ben Markeplat ihres engen Lebens an, in der Geschichte der Ewigfeit nur ihre eigene Stadtgeschichte.

Wer hat mehr die Wirklichkeit bis in ihre tiefsten Thaler und bis auf das Wurmchen darin verfolgt und beleuchtet als das zwillinggestirn der Poesie, Homer und Shakespeare? Wie die bildende und
zeichnende Runft ewig in der Schule der Natur arbeitet: so waren die reichsten Dichter von jeher die
anhänglichsten, fleißigsten Kinder, um das Bildnis

der Mutter Natur andern Kindern mit Ineuen Aehnlichkeiten ju übergeben. Will man fich einen größten Dichter benten, fo vergonne man einem Genius die Seelenwanderung durch alle Bolfer und alle Beiten und Buftande, und laffe ihn alle Ruften der Welt umichiffen : welche hobere, fuhnere Beichnungen ihrer nnendlichen Geftalt murd' er entwerfen und mitbringen! Die Dichter ber Alten maren fruher Gefchaftmanner und Rrieger als Ganger; und befonders mußten fich die großen Epopoen - Dichter aller Beiten mit bem Steuerruder in den Wellen des Lebens erft fraftig uben, ebe fie den Pinfel, ber die gahrt abzeichnet, in die Sande bekamen \*). Go Camoens, Dante, Milton 2c.; und nur Klopftock macht eine Ausnahme, aber fast mehr fur als wider die Regel. Wie wurden nicht Shakespeare und noch mehr Cervantes vom Leben durchwühlt und gepflügt und gefurcht, bevor in beiden ber Blumenfame ihrer poetifchen Flora burchbrach, und aufwucht! Die erfte Dichterschule. worein Goethe geschickt wurde, war nach feiner Lebensbeschreibung aus Sandwerkerstuben , Malergimmern , Rronungfalen , Reichsardiven und aus gang Des - Frankfurt jusammen gebauet. Go bringt Rovalis - ein Seiten- und Bahlvermandter ber poeti-

<sup>\*)</sup> Und feltsam genug mußten zu oft die Gelbenbichter in Lebens-Stürmen, ohne Land und Hafen flerben; und in bas Leben eines Camoens, Taffo's, Milton's, Dantens, Homers fiel so wenig Sonnenlicht, indes viele Trauerspiel Dichter oft das Beispiel glücklichster Menschen gaben, &. B. zuerst Sophokles, bann Lope de Beag, Shakespeare, Boltaire 2c.

schen Ribilisten wenigstens beren Lehenvetter — uns in feinem Romane gerade bann eine gediegenste Gcstalt zu Tage, wenn er uns ben Bergmann aus Bobmen schildert, eben weil er selber einer gewesen.

Bei gleichen Anlagen wird fogar ber untermurfige Nachschreiber der Ratur uns mehr geben (und maren es Gemalbe in Anfangbuchftaben) ale ber regellofe Maler, ber ben Mether in ben Mether mit Aether malt. Das Genie unterfcheidet fich eben daburch, daß es die Ratur reicher und vollständiger fieht, fo wie der Menfc vom halbblinden und halbtauben Thiere; mit jedem Genie wird und eine neue Natur erfcaffen, indein es die alte weiter enthullet. Alle bichterijche Darftellungen, welche eine Beit nach ber andern bewundert, zeichnen fich durch neue finnliche Individualitat und Auffaffung aus. Jede Sternen -, Pflanzen =, Landschaft = und andere Runde der Birllichkeit ift einem Dichter mit Bortheil anzusehen und in Goethens gedichteten Landschaften wiederscheinen feine gemalten. Go ift bem reinen durchsichtigen Glafe bes Dichters die Unterlage des dunkeln Lebens nothwendig, und dann fpiegelt er die Belt ab. Es geht hier mit den geiftigen Kindern, wie nach der Meinung ber alten Romer mit ben leiblichen, welche man bie Er de berühren ließ, bamit fie reben lernten.

Junglinge finden ihrer Lage gemäß in der Nach, ahmung der Natur eine mißliche Aufgabe. Sobald das Studium der Natur noch nicht allseitig ist, so wird man von den einzelnen Theilen einseitig beherrscht. Allerdings ahmen sie der Natur nach, aber einem Stucke, nicht der ganzen, nicht deren freiem Geiste mit einem freien Geist. — Die Neuheit ihrer Em-

pfindungen muß ihnen als eine Neuheit ber Gegenftande vorkommen; und durch die erftern glauben fie die lettern ju geben. Daber werfen fie fich entweder ins Unbefannte und Unbenannte, in fremde Lander und Beiten ohne Individualitat, nach Griechenland und Morgenland \*), ober vorzüglich auf bas Lyrische; benn in biefem ift feine Natur nachzuahmen, als bie mitgebrachte; worin ein Farbentlecks icon fich felber zeichnet und umreifet. Bei Individuen, wie bei 23olfern, ift baber Abfarben fruber als Abzeichnen, Bilberichrift eber als Buchftabenschrift. Daber fuchen bichtende Junglinge, Diefe Rachbarn ber Dibiliften, j. B. eben Novalis ober auch Runft = Romanschreiber fich gern einen Dichter ober Daler, ober anberen Runftler jum barzustellenden Belden aus, weil fie in beffen weiten, alle Darftellungen umfaffenden Runftlerbusen und Runftlerraum, alles, ihr eignes Berg, jede eigne Unficht und Empfindung funftgerecht niederlegen konnen; fie liefern baber lieber einen Dichter als ein Gebicht.

Rommt nun vollends jur Schwäche der Lage bie Schmeichelei des Wahns, und kann der leere gungling feine angeborne Lyrik fich felber für eine tibhere Romantik ausgeben: so wird er mit Bersaumung al-

<sup>\*)</sup> Rach Kant ift die Bilbung ber Weltkörper leichter zu beduzieren als die Bilbung einer Raupe. Daff Ibe gilt für das Besingen; und ein bestimmter Kleinstadter ift schwerer poetisch darzustellen als ein Nebel Delb aus Morgenland; so wie nach Skaliger (de Subtil. ad. Card. Exerc. 359 Sect. 13) ein Engel leichter einen Körper annimmt (weil er weniger braucht) als eine Mans.

fer Birklichkeit — die eingeschränkte in ihm selber ausgenommen — sich immer weicher und bunner ins gesetzlose Buste verflattern: und wie die Atmosphäre wird er sich gerade in der höchsten Sohe ins kraftund formlose Leere verlieren.

11m Deswillen ift einem jungen Dichter nichts fo nachtheilig als ein gemaltiger Dichter, ben er oft liefet; Das beste Epos in Diefem zerschmilgt gur Lyra in jenem. 3a, ich glaube, ein Amt ift in der Jugend gefünder, als ein Buch, - obwol in fpatern Jahren bas Umgekehrte gilt. — Das Ideal vermischt fich am leichtesten mit jedem Ideal, d. h. bas Allgemeine mit bem Allgemeinen. Dann holet ber blubende junge Menfch die Natur aus dem Gedicht, anstatt bas Gebicht gus ber Natur. Die Folge bavon und die Erfcheinung ift die, welche jest aus allen Buchladen berausfiche: namlich Farben = Schatten, ftatt ber Leiber; nicht einmal nach fprechende, fonbern nachflingende Bilber von Urbildern , - fremde, gerichnittene Gemalbe werden ju musivischen Stiften neuer Bilder ausammengereiht - und man geht mit fremden poetiichen Bilbern um, wie im Mittelalter mit beiligen, von welchen man Farben lostratte, um folde im Abendmalwein zu nehmen.

### §. 3.

### Poetifche Materialisten.

Mber ift es benn einerlei, die ober der Natur neibyrahmen, und ift Wiederholen Nachahmen? — Eigentlich hat ber Grundsab, die Natur treu zu kopiren, kaum einen Ginn. Da es namlich unmöglich ist, ihre Individualität durch irgend ein Nachbilt zu erschöpfen; da folglich das lettere allezeit zwischen Bügen, die es wegzulassen, und solchen, die es aufzunehmen hat, auswählen muß: so geht die Frage der Nachahmung in die neue über, nach welchem Gesetze, an welcher Hand die Natur sich in das Gebier der Poesse erthebe.

Der gemeinste Nachbrucker ber Wirklichkeit bekennt doch, daß die Weltgeschichte noch keine Epopoe
sey — obgleich in einem höhern Sinne wohl — daß
ein wahrer guter Liebebrief noch in keinen Roman sich
schicke — und daß ein Unterschied sen zwischen ben Landschaftgemalden des Dichters und zwischen den Auenund Soben = Vermessungen des Reisebeschreibers. —
Wir führen alle bei Gelegenheit leicht unser ordentliches Gespräch mit Nebenmenschen; gleichwol ist nichts
seltener als ein Schriftsteller, der einen lebendigen Dialog schreiben kann. — Warum ist ein Lager noch kein
Wallensteinisches von Schiller, das doch vor einem
wirklichen wenigstens nicht den Reiz der Ganzheit voraus hat?

Hermes Romane besiehen beinahe alles, was man du einem poetischen Korper forbert, Weltkenntniß, Wahrheit, Einbildungkraft, Form, Bartsinn, Sprache; da aber ihnen ber poetische Geist fehlt, so sind sie besten Romane gegen Romane und gegen deren zufälligem Gift; man muß sehr viel Geld in Banken und im Hause haben, um die Durftigkeit, wenn sie in seinen Werken gedruckt vorkommt, lachend auszuhalten. Alein das ist eben unpoetisch. Ungleich der Wirklickeit, die ihre prosaische Gerechtigkeit und ihre Blumen in

unendlichen Raumen und Beiten austheilet, muß eben Die Poefie in geschloffenen begluden; fie ift bie einzige Friedengottin der Erde, und ber Engel, ber und, und mar' es nur auf Stunden, aus Rertern auf Sterne führt; wie Achilles Lange, muß fie jede Bunde beilen, Die fie fticht \*). Gabe es benn fonft etwas gefahrlicheres als einen Poeten, wenn biefer unfere Birklichkeit noch vollends mit feiner und uns alfo mit einem eingeferkerten Rerter umfcbloffe? Cogar ber 3med fittlicher Bildung, ben fich ber ebengenannte Romanprediger Bermes vorfett, wird, da er ihm mit einem widerdichterifchen Geifte nachfest, nicht nur verfehlt, fondern fogar gefährdet, und untergraben (t. B. im Romane fur Tochter ebler Bertunft, und in ber Roltergeschichte bes widerlichen moralischen Gelbft - Rerfermeifters B. Rerter).

Gleichwol bereitet auch ber falsche Nachstich ber Wirklichkeit einige Luft, theils weil er belehrt, theils weil der Mensch so gern seinen Zustand zu Papier gestracht, und ihn aus der verworrenen personlichen Nathe in die deutlichere objektive Ferne geschoben sieht. Man nehme den Lebenstag eines Menschen ganz treu, ohne Farbenmuscheln, nur mit dem Dintenfasse zu Protostoll und lasse ihn den Tag wieder lesen: so wird er

Dus biefem Grunbe giebt Klopftocks Rach: Dbe gegen Carrier bie Bergeltunga bem Geifte keinen poetischen Frieden; bas Ungeheuer erneuert sich ewig; und bie kannibalische Rache an ihm martert bas frembe Auge ohne Ersolg, und die Strafe ahmet dem Berbrecher die prosaissche Grausamkeit in poetischer nach.

ihn billigen und sich wie von lauen linden Wellen umfrauselt verspuren, Sogar einen fremden Lebenstag heißet er eben darum gut im Gedicht. Kein n wirklichen Charakter kann der Dichter — auch der komische — aus der Natur annehmen, ohne ihn, wie der jungste Tag die Lebendigen, zu verwandeln für Holle oder Himmel. Geset, irgend ein wild = und weltfremder Charakter existierte, als der einzige ohne irgend eine symbolische Aehnlichkeit mit andern Menschen: so könnt' ihn kein Dichter gebrauchen und abzeichnen.

Auch die humoristischen Charaftere Shakespeares find allgemeine, symbolische, nur aber in die Verkrop-

fungen und Bulfte des humors geftectt.

Man erlaube mir noch einige Beispiele von unpoetischen Repetjerwerken der großen Weltuhr. "Brockes
irdisches Vergnügen in Gott" ist eine so treue dunkle Kammer der außerlichen Natur, daß ein wahrer Dichter sie wie einen Reisebeschreiber der Alpen, ja wie die Natur selber benutzen kann; er kann namlich unter den umbergeworsenen Farbenkörnern wählen und sie zu einem Gemälde verreiben. — Die dreimal aufgelegte Luciniade von Lacombe, welche die Geburthelferkunst \*), (welch' ein Gegen=, oder Widerstand für die Poessel) besingt, so wie die meisten Lehrgedichte, welche und ihren zerhackten Gegenstand, Glied für Glied, obwol jedes in einige poetische Goldflittern gewickelt, zuzählen, zeigen, wie weit presaische Nachaffung der Natur abstehe von poetischer Nachahmung. —

<sup>\*)</sup> Bor einiger Beit wurde auch ein Preis auf bie Befingung von Soboms Untergang gefeht.

Am efelften aber tritt biefe Beiftlofigfeit im Ro mifden vor. Im Epos, im Drauensviel berftedt fic menigftens oft die Rleinheit des Dichters himter bie So e feines Stoffs, ba große Gegenstande schon fogat in der Birflichfeit den Bufchauer poetifch anregen -, baber Junglinge gern mit Italien, Griechenland, Ermordungen, Belben, Unfterblichkeit, furcherrlichem Jame mer und bergleichen anfangen, wie Schaufpieler mit Turannen -; aber im Komifchen entbloffet die Miedrigfeit des Stoffs ben gangen Brerg von Dichter. wenn er einer ift \*). Un den deutschen Luftspielen man febe bie widrigen Proben noch dagu ber beffern, von Reuger, Gellert und andern in Efchenburgs Bei spielfammlung - zeigt ber Grundfat der bloffen Ratur = Rachaffung Die gange Rraft feiner Gemeinheis Es ift die Frage, ob die Deutschen noch ein ganges Luftspiel haben, und nicht blos einige Afte. Die Franjofen erfcheinen und baran reicher; aber hier wieft Laufdung mit, weil frem be Marren und frember Pobel an fich, ohne ben Dichter, einige poetische Ungemeinheit vorfpiegein. - Die Britten bingegen find reicher - obgleich derfelbe ideale Trug der Auslandfcaft mitwirft; und ein einziges Buch fonnte une von der Wahrheit überführen. Nämlich Wallstaffe polite Gespräche von Swift malen bis jur Treue — Die nur in Swifts parodierenbem Beifte fich genial wie-

<sup>\*)</sup> Blos die Forberung ber poetischen Uebermacht und nicht ber Menschenkenntnis machen bas Luftspiel so selten und es bem Minglinge so schwer. Aristophanes hatte sehr gut eines im 15% Jahre und Shakespeare eines im 20ten febreiben konten.

ber fpiegelt — Englands Honorazioren gerade so gemeingeistlos ab, wie in den deutschen Lustspielen unsere auftreten; da nun aber diese Langweiligen nie in
den englischen erscheinen: so sind folglich über dem Meere weniger die Narren als vielmehr die Lustspielschreiber geistreicher als bei und. Das Feld der Wirflichkeit ist eben ein in Felder geschachtes Brett, auf
welchem der Autor so gut die gemeine polnische Dame,
als das königliche Schachspiel, sobald er in einem Falle
nur Steine, und im andern Figuren und Kunst besitht, spielen kann.

Wie wenig Dichtung ein Kopierbuch des Naturbuchs sei, ersieht man am besten an den Jünglingen, die gerade dann die Sprache der Gefühle am schlechtesten reden, wenn diese in ihnen regieren und schreien, und welchen das zu starke Wasser das poetische Mühlenwerk gerade bemmt und nicht treibt, indeß sie nach der falschen Maxime der Natur-Uffen ja nichts brauchten, als nachzuschreiben, was ihnen vorge prochen wird. Keine Hand kunn den poetischen, lyrischen Pinsel sest halten und sühren, in welcher der Fieberpuls der Leibenschaft schlägt. Der bloße Unwille macht zwar Berse, aber nicht die besten; selber die Satire wird durch Milbe schärfer als durch Zorn, so wie Essig durch süße Rosinenstiele stärker säuert, durch bittern Hopfen aber umschlägt.

Weber der Stoff der Natur, noch weniger beren Form ift dem Dichter roh brauchbar. Die Nachahmung des erstern sett ein hoheres Prinzip voraus; denn jedem Menschen erscheint eine andere Natur; und es kommt nur darauf an, welchem die schönste erscheint. Die Natur ist fur den Menschen in ewiger Menschwer-

dung begriffen, bis sogar auf ihre Gestalt; die Sonne hat für ihn ein Bollgesicht, der halbe Mond ein Halb-gesicht, die Sterne doch Augen, alles lebt den Lebensdigen; und es giebt im Universum nur Schein-Leichen, nicht Schein-Leben. Allein das ist eben der prosaische und pretische Unterschied oder die Frage, welche Seele die Natur beseele, ob ein Stavencapitain oder ein Homer.

In Rudficht ber nachzuahmenben Form fteben bie poetischen Materialiften im ewigen Widerspruch mit fic und der Runft und der Natur; und blos, weil fie halb nicht wiffen, mas fic haben wollen, miffen fie folglich halb, mas fie wollen. Denn fie erlauben mirtlich den Berefuß auch in größter und jeder Leidenschaft (mas allein icon wieder ein Princip fur bas Nachalm = Pringip feitfett) - und im Cturme bes Affetts bochften Bobliaut und einigen ftarfen Bilberglang ber Sprache (wie ftart aber, auf Willfur der Regenfton an) - ferner Die Berfurzungen ber Beiten (boch mit Borbehalt gewiffer, d. h. ungewiffer Rudficht auf nachquahmende Natur) - bann die Gotter und Munder des Eros und ber Oper - die heidnische Gotterlebre mitten in ber jegigen Gotterbammerung\*) - im Bomer bie langen Mordpredigten ber Belben vor bem Morde - im Romifchen die Parodie, obgleich bis jum Unfinn - in Don Quirotte einen romantifben Babnfinn, ber unmöglich ift - in Sterne bas fede Gin-

<sup>9)</sup> Mit biefem icon-fürchterlichen Ausbruck bezeichnet bie nordische Mythologie ben jüngften Aag, wo der oberfte Sott die übrigen Götter zerftort.

greifen ber Begenwart in feine Gelbftgefprache - in Thummel und andern den Eintritt von Doen ins Gefprach und noch das übrige Bahllofe. - Aber ift es bann nicht eben fo fdreiend - als mitten ins Gingen zu reden -, gleichwol in folche poetische Freis heiten die prosaische Leibeigenschaft ber bloßen Nachahmung einzuführen, und gleichsam im Universum Fruchtfperre und Waarenverbote auszuschreiben? 3ch meine, widerspricht man denn nicht sich und eignen Erlaubniffen und bem Schonen, wenn man bennoch in diefes fonnentrunkne Bunder = Reich, worin Gottergestalten aufrecht und felig geben, über welches feine fcwere Erden = Conne icheint, mo leichtere Beiten fliegen und andere Sprachen herrichen, wo es, wie hinter bem Reben, feinen rechten Schmerz mehr giebt, wenn in Diefe verklarte Belt die Bilden der Leidenschaft ausfteigen follten, mit dem roben Ochrei des Jubels und ber Qual, wenn jede Blume barin fo langfam und unter fo vielem Grafe machfen mußte ale auf ber tragen Belt, menn die Gifen = Raber und Gifen = Are ber fcmeren Gefchicht - und Gatular-Uhr, ftatt ber himmlifchen Blumen : Uhr \*), die nur auf = und zuquillt, und immer duftet, Die Beit langer maffe anftatt furger?

Denn wie das organische Reich das mechanische aufgreift, umgestaltet und beherrschet und knupft, so ubt die poetische Welt dieselbe Kraft an der wirklichen und das Geisterreich am Korperreich. Daher wundert

<sup>. \*)</sup> Bekanntlich laffet fich bie Folge bes Aufs und Buchließens ber Blumen, nach Linde zu einer Stundenmeffung ges brauchen.

und in ber Poefie nicht ein Wunder, fonbern es gibt da teines, ausgenommen die Gemeinheit. Daber ift bei gleichgeseter Bortrefflichkeit - Die poetifche Stimmung auf berfelben Bobe, ob fie ein achtes Luftspiel oder ein achtes Trauerspiel, sogar bieses mit romantifchen Bunbern aufthut; wid Ballenfteins Eraume geben bichterisch in nichts den Bisionen ber Jungfrau von Orleans nach. Daber barf nie ber bochfte Schmert, nie ter hochste himmel des Affelts fich fo auf der Bubne außern, wie etwan in ber erften beften Loge, namlich nie fo einfulbig und arm. Ich meine dieß: immer laffen die frangofischen und haufig die beutschen Tragifer die Windftofe ber Affetten tommen, und entweder fagen: o ciel, ober mon dieu ober o dieux ober helas, ober gar nichte, oder, mas daffelbe ift, eine Ohnmacht fallt ein. Aber gang unpoetisch! Der Natur und Bahrheit gemaßer ift gewiß nichts als eben biefe einsplbige Dinmacht. Nur ware auf diese Weise nichts luftiger zu malen als gerade bas 'Edwerfte; und ter Abgrund und der Gipfel des Innersten liegen fich viel heller und leichter aufdecken als die Ctufen dagu.

Allein da die Poesie gerade an die einsame Seele, die wie ein geborstenes Herz sich in dunktes Blut versbirgt, naher dringen und das leise Wort vernehmen kann, womit jede ihr unendliches Weh ausspricht oder ihr Wohl: so sei sie ein Shakespeare und bringe uns das Wort. Die eigne Stimme, welche der Mensch selber im Brausen der Leidenschaft betäubt verhört, entswische der Poesie so wenig als einer höchsten Gottheit der stummste Seufzer. Gibt es denn nicht Nachrichten, welche uns nur auf Dichter-Flügeln kommen können; gibt es nicht eine Natur, welche nur dann

ift, wenn der Mensch nicht ist, und die er antigipiert? Wenn z. B. der Sterbende schon in iene finstere Buste allein hingelegt ist, um welche die Lebendigen ferne am Horizont, wie tiefe Wolken, wie eingesunkne Lichter stehen, und er in der Wuste einsam lebt und stirbt: dann erfahren wir nichts von seinen letzen Gedanken und Erscheinungen — Aber die Poesie zieht wie ein weißer Strahl in die tiefe Wuste und wir sehen in die letzte Stunde des Einsamen hinein.

### §. 4.

Rabere Beftimmung ber iconen Rachahmung ber Ratur.

In dieser Ansicht liegt zugleich die Bestimmung; was schone (geistige) Nachahmung der Natur sei. Dit einer trockenen Sacherklärung der Schönheit reicht man nicht weit. Die Kantische: "das sei schön, was allgemein ohne Begriff gefalle" legt in das "Gefallen", das sie vom Angenehmsein absondert, schon das hinein, was eben zu erklären war. Der Beisat: "ohne Begriff" gilt für alle Empsindungen, so wie auf den andern "allgemein," den noch dazu die Ersfahrung oft ausstreicht, ebenfalls alle Empsindungen, ja alle geistige Zustände heimlich Anspruch machen. Kant, welcher eigensinnig genug nur der Zeichnung Schönheit, der Farbe ") aber blos Reiz zugestand, nimmt seine

<sup>\*)</sup> Die Beschreibung bes Schönen als eines allgemein Gefals lenben ohne Begriff legt sich noch sefter ben Farben als ben Umriffen an, wie alle Kinber und Wilbe beweissen, welche bas tobte Schwarz bem lebenbigen Roth und Grün nachsehen, inbes ber Gonus ber schönen Zeichnung ja an ben Bölkern nach beren Begriffen wechselt.

Erlauterungen baju, immer aus ben zeichnenben und bildenden Runften hervor. 2Bas ift denn poeiifche Coonheit, burch welche felber eine gemalte oder gebilbete boher aufglangen fann? Die angenommene Rluft zwischen Ratur - Schonheit und zwischen Runft - Schonbeit gilt in ihrer gangen Breite nur fur Die bichterifche; aber Schonheiten ber bildenden Runfte fonnten allerbings juweilen ichon von ber Ratur gefchaffen werben, wenn auch nur fo felten als die genialen Schopfer berfelben felber. Hebrigens gehort einer Poetif barum bie Erklarung ber Schonheit schwerlich voran, weil biefe Gottin in der Dichtfunft ja auch andere Gotter neben fich lat, bas Erhabene, bas Ruhrende, bas Romifche zc. Ein Revisor der Aestheetil \*) macht ode leere Definizion Des Schonen von Delbrud \*\*) mit Bergnugen jur feinigen, (fur Delbrud eine maßige Schmeichelei, welder ale ein garter icharfer Runftliebhaber und Runftrichter, a. B. Rlopftocks und Goethens ju ehren ift) und biefe Definizion lautet wortlich (auferhalb meiner Einklammerungen fo): Das Schone befteht in einer am ed maßigen, gufammen ftimmenden Dannigfaltige feit - (fegen bier nicht beide Beimorter gerade das porque, mas zu erklaren ift, gleichsam als ob man fagte, eine gur Coonheit gufammenftimmenbe Dannigfaltigfeit?), welche die Phantafie in fich hervorruft (wie unbestimmt! und womit und woraus?), um' ju einem gegebnen Begriff (ju welchem? ober ju jedem?) viel Unnennbares (warum gerade viel? - Unnennbares

<sup>\*)</sup> Im Erganzungeblatte ber A. E. 3. 1806, G. 67.

<sup>\*\*)</sup> Delbrud über bas Coone.

mare genugt ferner welches Unnennbare?), hingu ju benfen, mehr als auf ber andern Seite beutlich Daran gedacht werden kann (deutlich? In dem Unnennbaren liegt ja schon das Nicht Deutliche. Aber was ift denn dieß fur ein Mehr, das weder ju schauen, noch deutlich ju denken ist? Und welche Granze hat dieses rela-tive Mehr?); — Das Wohlgefallen an diesem wird bervorgebracht burch ein freies und boch regelmäßiges Spiel der Phantafie in Ginstimmung mit dem Berstande (Letteres lag icon in regelmäßig; aber wie wenig ift "Spiel" und bloge Ginftimmung caralteriftifc!). - Der Revifor ber Ergangblatter fnupft Diefer Definizion feine turgere an: "Die icone Runft entspringt als schone Kunft aus einer Borftellungart burch afthetische Ideen. Da in "afthetisch" bas gange Definitum (Die Schonheit) icon fertig liegt: fo ift ber Definizion, fo wie jedem identischen Gage, eine gewiffe Wahrheit nicht zu nehmen.

Nur noch eine werde beschauet; benn wer wollte seine Schreib= und Ledzeit an Prufungen alled Gebruckten verschwenden? — Schönheit, sagt hemsterhuis, ift, was gröfte Ideenzahl in kleinster Zeit gewährt; eine Erklarung, welche an die altere: "sinnliche Einheit im Mannigsaltigen" und an die spätere: "freies Spiel der Phantasie" angranzt. Die Frage falle weg, wie überhaupt Ideen nach der Zeit zu messen sind, da jene diese selber erst messen. Aber überhaupt ist jede Idee nur ein Terzien-Blis, sie festhalten heißt sie auseinander legen, also in ihre Theile, Granzen, Folgen, und heißt mithin eben nicht mehr sie festhalten, sondern ihre Sippschaft und Nachbarschaft durchlaufen. Außerdem müßte die Ideenfülle im kurzesten Zeitraum, welche

2. B. auch ber Ueberblick eingelernter mathematifder oder philosophischer Rettenrechnungen gewährt, burch ein absonderndes Abzeichen erft ber Coonheit aubeschieden werden, - und endlich, wenn nun jemand befinirte: Baglichkeit ift, mas größte Ideenzahl in flein= fter Beit barreicht? Denn ein Oval ftille und fullt mein Muge, aber ein Linien = Berrftuck bereichert es mit betaubender Mannigfaltigkeit von an- und megfliegenden Ibeen, weil ber Gegenstand jugleich foll begriffen, beftritten, gefloben und gelofet werden. Man fonnte Demfterhuis Definizion vielleicht fo ausbruden, Schonbeit fen, wie es einen Birkel der Logik gibt, der Birkel ber Phantasie, weil der Kreis die reichste, einfachfte, unerschöpflichste, leichtfaflichfte Rigur ift; aber der mirtliche Birkel ift ja felber eine Schonheit, und fo murbe bie Definizion (wie leider jede) eine logische. tommen jum Grundfate ber poetifchen Rachahmung jurud. Wenn in diefer das Abbild mehr als bas Urbild enthalt, ja fogar bas Biderfpiel gewährt - j. B. ein gebichtetes Leiden -: fo entsteht dieß, weil eine boppelte Ratur jugleich nachgeahmt wird, die außere und die innere, beide ihre Wechfelfpiegel. Man fann Diefes mit einem fcarffinnigen Runftrichter \*) fehr gut "Darftellung der Ideen durch Naturnachahmung" nennen. Das Beftimmtere gehort in ben Artifel vom Genie. Die außere Natur wird in jeder innern eine andere und diefe Brodverwandlung ins Gottliche ift der geiftige poetifche Stoff, welcher, wenn er acht roetisch

<sup>\*)</sup> Der Rezensent ber Borfchule in ber Jenaer Literaturgeis tung.

ift, wie eine anima Stahlii, feinen Rorper (die Form) felber bauet, und ihn nicht erft angemeffen und jugeschnitten bekommt. Dem Nihilisten mangelt ber Stoff und daher die belebte Form; dem Materialiften mangelt belebter Stoff und baber wieder bie Form, furg, beibe burchschneiden sich in Unpoesie. Der Materialist hat die Erdscholle, kann ihr aber keine lebendige Geele einblasen, weil fie nur Scholle, nicht Korper ift; ber Nihilist will beseelend blasen, hat aber nicht einmal Scholle. Der rechte Dichter wird in feiner Bermahlung der Runft und Ratur fogar dem Parkgartner, welcher feinem Runftgarten die Naturumgebungen gleich= fam als ichrantenlose Fortfetungen deficiben anzuweben weiß, nachahmen, aber mit einem bobern Widerspiele, und er wird begrangte Ratur mit der Unendlichkeit der Idee umgeben, und jene wie auf einer himmelfahrt in diefe verfcwinden laffen.

### §. 5.

### Gebrauch bes Munberbaren.

Alles wahre Wunderbare ift für sich poetisch. Aber an den verschiedenen Mitteln, diesen Mondschein in ein Kunstgebäude fallen zu lassen, zeigen sich die beiden falschen Prinzipien der Poesie und das Wahre am deut-lichsten. Das erste oder materielle Mittel ist, das Mondlicht einige Bande spater in alltägliches Taglicht zu verwandeln, d. h., das Wunder durch Wieglebs Magie zu entzaubern und aufzuldsen in Prose. Dann sindet freilich eine zweite Lesung an der Stelle der organischen Gestalt nur eine papierne, statt der poetischen Unendlichkeit, durftige Enge; und Ikarus liegt ohne

Bachs mit den durren Federkielen auf dem Boden. Gern hatte man z. B. Goethen das Aufgraben der Rohren erlaffen, aus welchen das durchsichtige bunte Wassers werk aufflatterte. Ein Taschenspieler ist kein Dichter, ja sogar jener selber ist nur so lange etwas werth und poetisch, als er seine Bunder noch nicht durch Aussesung getödtet hat; kein Mensch wird erklarten Kunststucken zuschauen.

Andere Dichter nehmen den zweiten Irrweg, namlich den, ihre Wunder nicht zu erklaren, sondern nur
zu ersinden, was gewiß recht leicht ist, und daher an
und für sich unrecht; denn allem, was ohne Begeisterung leicht wird, muß der Dichter mißtrauen und
entsagen, weil es die Leichtigkeit der Prose ist. Ein
fortgehendes Wunder ist aber eben darum keines, sondern eine luftigere, zweite Natur, in welcher aus Regellosigkeit keine schone Unterbrechung einer Regel machbar ist. Eigentlich ift eine solche Dichtung eine widersprechende Annahme entgegengesetzer Bedingungen, der
Berwechslung des materiellen Wunderbaren mit dem
Idealen, eine Mischung wie auf alten Tassen, halb
Wort, halb Bild.

Aber es giebt noch ein Drittes, namlich ben hohen Ausweg, daß der Dichter das Wunder weder zerftore, wie ein exegetischer Theolog, noch in der Korperwelt unnaturlich festhalte, wie ein Taschenspieler,
sondern daß er es in die Seele lege, wo allein es neben Gott wohnen kann. Das Wunder fliege weder
als Tag = oder als Nachtvogel, sondern als Dammerungschmetterling. Meisters Wunderwesen liegt nicht
im holzernen Raderwerk — es konnte polierter und

stahlern seyn — sondern in Mignons und des Sarfenspielers zc. herrlichem geistigen Abgrund, der zum Glud so tief ist, daß die nachher hineingelassenen Leitern aus Stammbaumen viel zu kurz ausfallen. Daher ist eine Geisterfurcht besser als eine Geistererscheinung, ein Geisterseher besser als hundert Geistergeschichten \*); nicht das gemeine physische Wunder, sondern das Glauben daran malt das Nachtstud der Geisterwelt. Das Ich ist der fremde Geist, vor dem es schauert, der Abgrund, vor dem es zu stehen glaubt; und bei der Theaterversensung ins unterirdische Reich sinkt eben der Zuschauer, welcher sinken sieht.

Hat indest einmal ein Dichter die bedeutende Mitternachtstunde in einem Geiste schlagen lassen: dann ist es ihm auch erlaubt, ein mechanisches zerlegbares Raberwerf von Gaukler-Wundern in Bewegung zu seten; benn durch den Geist erhalt der Korper mimischen Sinn und jede irdische Begebenheit wird in ihm eine überirbische.

Ja es gibt schone innere Wunder, deren Leben der Dichter nicht mit dem psychologischen Anatomiermeffer zerlegen darf, wenn er auch konnte. In Schlegels — zu
wenig erkanntem — Florentin sieht eine Schwangere immer ein schones Wunderkind, das mit ihr Nachts die Augen aufschlägt, ihr stumm entgegen läuft u. s. w. und
welches unter der Entbindung auf immer verschwindet.

<sup>\*)</sup> So viele Wunder im Titan auch durch den Machiniften, ben Kahlkopf, zu bloßen Kunststücken herabsinken: so ist ber Betrüger doch selber ein Wunder, und unter dem Täuschen anderer treten neue Erscheinungen dazu, welche ihn täuschen und erschüttern.

Die Auflosung lag nahe: aber sie wurde mit poetifchem Rechte unterlaffen. Ueberhaupt haben die in-nern Bunder ben Borgug, daß fie ihre Auflosung überleben. Denn das große ungerftorliche Bunder ift ber Menfchen Glaube an Bunder, und die größte Beifterericheinung ift die unfrer Geifterfurcht in einem hölzernen Leben voll Mechanik. Daber truben fich die himmlischen Charakter= Sonnen zu einem Klumpchen Erbe ein, wenn der Dichter uns aus ihrem Boll-Lichte vor ihre Biege hinführt. Buweilen ift es romantifche Pflicht der Rachgeschichte wie der Borgefoichte eines munderbaren Charafters, die Decke ju laffen; und ber Berfaffer bes Titans wird ichwerlich, wenn er andere Aefthetiter genug ift, Schoppens Borgeit ober ber verschwundenen Linda's nachzeit malen. So wunich ich beinahe, ich wußte gar nicht, wer Mignon und ber harfenspieler von Geburt an eigent-lich gewesen. So wohnt man in Werners Sohnen bes Thals ber mit Schauern prangenden Aufnahme in ben Tempelorden bei; das ungeheuere Beltrathfel verfprechen Nachtstimmen ju errathen, und in tiefer Berne werden von vorüberfliegenden Rebeln Bergfpipen aufgedeckt, auf welchen der Menfch in die erfehnte andere ober ameite Welt, Die eigentlich unfere erfte und lette bleibt, weit hinein ichauen fann. Endlich bringt der Dichter und und die Cache auf die gedachten Berg-fpigen, und ein Logenmeifter thut und fund, mas der Orden haben und geben wolle, namlich - gutes moralifches Betragen, und da liegt die alte Sphinr todt vor und auf ihren fteinernen Bieren von einem Steinmes ausgehauen. Will man bem tragifchen Dichter nicht unrecht thun, fo nimmt man alles vielleicht am

Besten für einen Scherz auf die meisten Tempel- und Sakristei-Ordenherren, welche mehr durch Berziffern als Entziffern glanzen und mehr vor Ausgeschlofinen als vor Auserkornen.

Wir treten nun dem Geifte der Dichtfunft na, ber, deffen bloger außerer Nahrungsstoff in ber nachgeahmten Natur noch weit von seinem innern abgeschieden bleibt.

Wenn der Nihilist das Besondere in das Allgemeine durchsichtig zerlässet — und der Materialist das Allgemeine in das Besondere versteinert und verknöchert —: so muß die lebendige Poesse eine solche Bereinigung beis der verstehen und erreichen, daß jedes Individuum sich in ihr wieder sindet, und folglich, da Individuem sich einander ausschließen, jedes nur sein Besonderes in einem Allgemeinen, kurz, daß sie dem Monde ahnlich wird, welcher Nachts dem einen Wanderer im Walde von Gipfel zu Gipfel nachfolgt, zu gleicher Zeit auch einem andern von Welle zu Welle, und so jedem, indeß er bloß seinen großen Bogen-Gang am Himmel zieht, aber doch am Ende wirklich um die Erde und um die Wanderer auch.

# II. Programm,

Stufenfolge poetischer Rrafte.

# §. 6.

#### Einbilbung Fraft.

Einbildungkraft ift die Prose der Bildungkraft oder Phantasie. Sie ist nichts als eine potenzierte hellfarbigere Erinnerung, welche auch die Thiere haben, weil sie traumen und weil sie fürchten. Ihre Bilder sind nur zugeflogne Abblatterungen von der wirklichen Welt; Fieber, Nervenschwäche, Getranke konnen diese Bilder so verdicken und beleiben, daß sie aus der innern Welt in die außere treten und darin zu Leisbern erstarren.

## §. 7.

### Bilbungkraft ober Phantafie.

Aber etwas Soheres ist die Phantasie ober Biltungkraft, sie ist die Welt-Seele der Seele und der Elementargeist der übrigen Rrafte; darum kann eine große Phantasie zwar in die Richtungen einzelner Krafte, z. B. des Wiges, des Scharffinns u. s. w. abge-

graben und abgeleitet werden, aber feine diefer Rrafte laffet fich gur Phantafie erweitern. Wenn ber Bis bas fpielende Anggramm ber Ratur ift: fo ift bie Phantafie das Dieroglyphen = Alphabet berfelben, wovon fie mit wenigen Bilbern ausgesprochen wird. Die Phantasie macht alle Theile ju Gangen - ftatt daß die übrigen Rrafte und die Erfahrung aus bem Naturbuche nur Blatter reifen - und alle Belttbeile ju Belten, fie totalifiret alles, auch bas unenbliche All; daher tritt in ihr Reich der poetifche Optimismus, Die Schonheit der Gestalten, die es bewohnen, und Die Freiheit, womit in ihrem Aether die Befen wie Sonnen geben. Gie führt gleichsam bas Absolute und bas Unendliche der Bernunft naber und anschaulicher vor den sterblichen Menschen. Daher braucht fie fo viel Bukunft und fo viel Bergangenheit, ihre beiden Ochopfung - Emigkeiten, weil keine andere Beit unendlich ober ju einem Gangen werden Sann; nicht aus einem Bimmer voll Luft, fondern erft aus ber gangen Sohe ber Luftfaule kann bas Aetherblau eines himmels gefchaffen merben.

3. B. Auf der Buhne ist nicht der sichtbare Tod tragisch, sondern der Weg zu ihm. Fast kalt sieht man den Mordstoß; und daß diese Kälte nicht von der blossen Gemeinheit der sichtbaren Wirklichkeit entstehe, beweiset das Lesen, wo sie wieder kommt. Hingegen das verdeckte Tödten gibt der Phantasie ihre Unendlichkeit zuruck; ja daher ist, weil sie den Todedweg ruckwärts macht, eine Leiche wenigstens tragischer als ein Tod. So ist das Wort Schicksal in der Tragddie selber die unendliche des Weltall, der Minengang der Phantasie. Nicht das Schwert des Schicksal, sondern die Nacht,

aus der es schlägt, erschreckt; daher ift nicht sein hereinbrechen, (wie in Wallenstein), sondern sein hereindrohen (wie in der Braut von Messina) acht und tragisch. Hat sich dieser Gorgonenkopf dem Leben aufgedeckt gezeigt, so ist er todter Stein; aber der Schleier
über dem Haupte lässet langsam die kalte Bersteinerung
die warmen Abern durchdringen und füllen. Daher
wird in der Braut von Messina der giftige Riesenschatte
der schwarzen Zukunft am besten — aber die zur Parodie — durch den freudigen Tanz der blinden Opfer
unter dem Messer gezeigt; unser Boraussehen ist besser, als unser Zurücksehen ware.

Wer die Entzudung auf die Buhne bringen wollte — was so schwer ist, da der Schwerz mehr Glieber und Uebungen zum Ausspruche hat als die Freude — der gebe sie einem Menschen im Schlafe; wenn er ein einzigesmal entzuckt lächelt, so hat er uns ein sprachloses Gluck erzählt, und es entsliegt ihm, sobald

er das Auge aufschließt.

Schon im Leben übet die Phantasie ihre kosmetische Kraft; sie wirft ihr Licht in die fernstehende nachregnende Bergangenheit und umschließet sie mit dem glanzenden Farben- und Friedenbogen, den wir nie erreichen; sie ist die Göttin der Liebe; sie ist die Göttin der Jugend \*). Aus demselben Grunde, warum ein lebengroßer Kopf in der Zeichnung größer erscheint als sein Urbild, oder warum eine bloß in Kupfer gestochene Gegend durch ihre Abschließung mehr verspricht

<sup>\*)</sup> S. bas Beitere bavon Q. Firlein 2te Auflage. S. 343. Ueber bie Magie ber Einbilbungkraft.

als bas Original halt, aus eben biefem Grunde glanzt jedes erinnerte Leben in seiner Ferne wie eine Erde am himmel, namlich die Phantasse dranzt die Theile zu einem abgeschlossenen beiteren Ganzen zusammen. Sie könnte zwar ebensowol ein trubes Ganze bauen; aber spanische Luftschlösser voll Marterkammern stellet sie nur in die Zukunft; und nur Belvedere's in die Bergangenheit. Ungleich dem Orpheus, gewinnen wir unsere Euridice durch Ruckwarts = und verlieren sie durch Borwartsschauen.

**€.** 8.

### Grabe ber Phantafie.

Wir wollen fie burch ihre verschiedenen Grade bis ju bem begleiten, mo fie unter bem Namen Genie poetifch erschafft. Der kleinste ift, wo sie nur empfangt. Da es aber fein bloges Empfangen ohne Erzeugen ober Erschaffen giebt; ba jeder bie poetische Schonheit nur demifch und in Theilen bekommt, Die er organisch ju einem Gangen bilben muß, um fie anguschauen: fo hat jeder, der einmal fagte: das ift ichon, wenn er auch im Gegenstande irrte, die phantaftifche Bildung. Und wie konnte denn ein Genie nur einen Monat, geschweige Jahrtaufende lang von der ungleichartigen Menge erduldet oder gar erhoben werden ohne eine ausgemachte Familienahnlichkeit mit ihr? manchen Berten gehts ben Menfchen fo, wie man von ber Clavicula Salomonis ergablt: fie lefen barin jufallig, ohne im Geringften eine Geifter - Ericbeinung gu bezweden, und ploplich tritt ber zornige Geift vor fie aus der Luft.

# §. 9.

## Das Talent.

Die zweite Stufe ist diese, daß mehrere Rrafte vorragen, g. B. ber Scharffinn, Bis, Berftand, mathematifche, hiftorifche Einbildungfraft u. f. m., indeß Die Phantafie niedrig fteht. Diefes find die Menschen von Salent, beren Inneres eine Aristofratie ober Monarchie ift, fo wie bas genialische eine theofratische Republik. Da fcharf genommen bas Talent, nicht bas Genie, Instinkt bar, b. h., einseitigen Strom aller Rrafte: fo entbehrt es aus bemfelben Grunde bie poetifche Befonnenheit, aus welchem bem Thiere die menfcliche abgeht. Die bes Talents ift nur parziell; fie ift nicht jene bobe Sonderung der gangen innern Belt von sich, sondern nur etwa von der außern. In dem Doppelchor, welches ben gangen vollstimmigen Denfchen fodert, namlich im poetischen und philosophischen, überfdreiet der melodramatifche Sprachton bes Lalents beibe Ging = Chore, geht aber ju ben Buhorern brunten als die einzige beutliche Musik hinunter.

In der Philosophie ist das blose Talent ausschliefend-dogmatisch, sogar mathematisch und daher intolerrant (denn die rechte Toleranz wohnt nur im Menschen, der die Menschheit wiederspiegelt), und es nusmeriert die Lehrgebäude und sagt, es wohne no. 1. oder 99. oder so, indes sich der große Philosoph im Wunder der Welt, im Labyrinthe voll unzähliger Zimsmer halb über, halb unter der Erde aushält: Von Natur hasset der talentvolle Philosoph, sobald er seine Philosophie hat, alles Phisophieren; denn nur der

Freie liebt Freie. Da er nur quantitativ \*) von der Menge verschieden ift: so kann er ihr gang auffal= len, gefallen, vorleuchten, einleuchten und ihr alles fenn, ohne Beit im Moment; benn fo hoch er auch ftehe, und fo lang er auch meffe; fo braucht fich ja jeder nur als Elle an ihm, bem Kommensurablen, umjufchlagen, fofort hat er deffen Große; indeß das Feuer und der Con der Qualitat nicht an die Ellen und in die Wage der Quantitat zu bringen ift. In ber Poefie wirft bas Talent mit einzelnen Rraften, mit Bilbern, Reuer, Gedankenfulle und Reize auf bas Bolf und ergreift gewaltig mit feinem Gebicht, bas ein verklarter Leib mit einer Spiegburgerfeele ift; benn Glieder erkennt die Menge leicht, aber nicht Geift, leicht Reize, aber nicht Schonheit. Der gange Parnaß fteht voll von Poefien, die nur helle auf Berfe wie auf Berftarkungflaschen gezogne Profe find; poetische Blumenblatter, die gleich den botanischen bloß durch das Bufammenziehen ber Stengelblatter entstehen. Da es fein Bilb, feine Benbung, feinen einzelnen Gedanken bes Genies giebt, worauf bas Talent im bochften Reuer nicht auch tame - nur auf bas Gange nicht -: fo laffet fich biefes eine Zeitlang mit jenem verwechseln,

<sup>\*)</sup> Rur die Majorität und Minorität, ja nur die Minimiztät und Marimität verstatten diesen Ausbruck; benn eizgentlich ist kein Mensch von einem Menschen qualitativ versschieden; der Uebergang aus der knechtischen Kindheit in das moralische freie Alter, so wie das Erwachsen und Berwelken der Bölker könnte den Stolz, der sich lieber zu den Sattungen als den Stusen zählt, durch diese offenbare Allmacht der Stusen Entwicklung bekehren.

ja das Talent prangt oft als gruner Sugel neben ber tahlen Alpe bes Genies, bis es an feiner Nachtommenfchaft ftirbt, wie jedes Lexikon am beffern. Talente fonnen fich unter einander, ale Grabe, vernichten und erftatten; Genies, als Gattungen, aber nicht. Bilber, wibige, fcarffinnige, tieffinnige Gedanten, Sprachfrafte, alle Reize werden bei ber Beit, wie bei bem Polppen, aus ber Rahrung gulett bie Farbe berfelben; anfangs beftehlen ein paar Nachahmer, bann bas Jahrhundert und fo tommt bas talentvolle Gedicht, wie ahnliche Philosophie, die mehr Resultate als Form besitht, an der Berbreitung um. hingegen bas Gange ober ber Geift fann nie geftohlen werben; noch im ausgeplunderten Runftwert (j. B. im homer) wohnet er, wie im nachgebeteten Plato, groß und jung und einsam fort. Das Talent hat nichts Bortreffliches, als was nachahmlich ift, j. B. Ramler, Bolf der Philosoph zc. ze.

## §. 10.

# Paffive Genies.

Die dritte Klaffe erlaube man mir weibliche, empfangende oder paffive Genies zu nennen, gleichfam die in poetischer Prose geschriebenen Geister.

Wenn ich fie so beschreibe, daß fie, reicher an empfangender als schaffender Phantasie, nur über schwache Diensträfte zu gebieten haben, und daß ihnen im Schaffen jene geniale Besonnenheit abgehe, die allein von dem Zusammenklang aller und großer Kräfte erwacht: so fühlt ich, daß unsere Definizionen entweder nur naturhistorische Fachwerke nach Staubfäden und

nach Bahnen find, ober demifche Befundzettel organifcher Leichen. Es giebt Menfchen, welche - ausgestattet mit hoherem Sinn als das fraftige Calent, aber mit ichwacherer Rraft - in eine heiliger offne Seele ben großen Beltgeift, es fen im außern Leben oder im innern des Dichtens und Dentens, aufnehmen, welche treu an ihm, wie das farte Beib am ftarfen Danne, das Gemeine verschmabend, hangen und bleiben, und welche boch, wenn sie ihre Liebe aussprechen wollen, mit gebrochnen, verworrenen Sprachorganen fich qualen und etwas anderes fagen, als fie wollen. Ift der Talent - Menfch der funftlerifche Schauspieler und froh nachhandelnde Affe des Genies, fo find biefe leibenben Grang = Genies Die ftillen, ernften, aufrechten Bald - ober Rachtmenfchen beffelben, benen bas Berhangniß die Sprache abgeschlagen. Es sind wenn nach den Indiern die Thiere die Stummen ber Erde find - Die Stummen bes himmels. Jeder halte fie heilig, der Tiefere und der Bobere! denn eben diefe find fur die Belt die Mittler zwischen Gemeinheit und Genie, welche gleich Monden die geniale Sonne verfohnend der Nacht zuwerfen.

Philosophisch - und poetischfret fassen sie die Welt und Schönheit an und auf; aber wollen sie selber gestalten, so bindet eine unsichtbare Kette die Sälfte ihrer Glieder und sie bilden etwas Anderes oder Kleineres, als sie wollten. Im Empfinden herrschen sie mit besonnener Phantasie über alle Kräfte; im Ersinden werden sie von einer Rebenkraft umschlungen und vor den Pflug der Gemeinheit gespannt.

Eins von beiden macht ihre Schopfungstage ju ungludlichen. Entweder ihre Befonnenheit, welche

auf fremde Schopfungen so hell schien, wird über der eignen zur Nacht — sie verlieren sich in sich und ihnen geht zum Bewegen ihrer Welt, bei allen Hebeln in den Händen, der Stand auf einer zweiten ab —; oder ihre Besonnenheit ist nicht die geniale Sonne, deren Licht erzeugt, sondern ein Mond davon, dessen Licht erkaltet. Sie geben leichter fremden Stoffen Form als eignen, und bewegen sich freier in fremder Sphäre als in der eignen, so wie dem Menschen im Traume das Fliegen\*) leichter wird als das Laufen.

Wiewol unahnlich bem Talentmenschen, ber nur Welttheile und Weltkörper, keinen Weltgeist zur Anschauung bringen kann, und wiewol eben barum ahnslich bem Genie, bessen erstes und lehtes Kennzeichen eine Anschauung bes Universums: so ist boch bei den passiven Genies die Welt=Anschauung nur eine Fortsetzung und Fortbildung einer fremden genialen.

Ich will einige Beispiele unter ben — Todten suchen, wiewol Beispiele wegen ber unerschöpflichen Mischungen und Mitteltinten der Natur immer über die Beichnung hinausfärben. Wohin gehort Diderot in der Philosophie und Rouffeau in der Poesie? So augenscheinlich zu den weiblichen Gränzgenies; indeß jener dichtend, dieser denkend mehr zeugte als empfing \*\*).

<sup>\*)</sup> Eben weil er auf bem Traum = Boben bie gewöhnlichen Geh = Dusteln gebrauchen will und nicht tann, in ber himmeluft aber teine Flieg = Mufteln nothig hat.

<sup>\*\*)</sup> Da auch in ber Moralität bie beiben Rlaffen bes fittlichen Sinns und ber fittlichen Kraft zu beweisen find. fo wurde Rouffeau gleichfalls in die paffive zu bringen sen.

In ber Philosophie gehort zwar Baple gewiß zu ben paffiven Genied; aber Leffing - ihm in Gelehrfamteit, Freiheit und Scharffiun eben fo verwandt, als überlegen - wohin gehort er mit feinem Denfen? - Rach meiner furchtsamen Meinung ift mehr fein Menfch ein aktives Genie als fein Philosoph. Sein allseitiger Scharffinn gerfette mehr, als fein Tieffinn feststellte. Auch seine geiftreichsten Darftellungen mußten fich in die Bolfischen Bortformen gleichsam einfargen laffen. Indeß mar er, ohne zwar wie Plato, Leibnis, Bemfterhups zc. ber Chopfer einer philosophischen Welt ju fenn, doch ber verkundigende Gohn eines Schopfere und Gines Wefens mit ihm. Mit einer genialen Freiheit und Befonnenheit war er im negativen Sinne ein freidichtender Philosoph, wie Plato im positiven, und glich bem großen Leibnis barin, bag er in fein festes Suftem bie Strahlen jedes fremden bringen ließ, wie ber ichimmernde Diamant ungeachtet feiner harten Dichtigkeit den Durchgang jedes Lichts erlaubt, und das Sonnenlicht fogar feftbehalt. gemeine Philosoph gleicht dem Rorkholze, biegfam, leicht, voll Deffnungen, doch unfahig Licht durchgulaffen und zu behalten.

Unter den Dichtern stehe den weiblichen Genick Morit voran. Das wirkliche Leben nahm er mit poetischem Sinne auf; aber er konnte kein poetisches gestalten. Nur in seinem Anton Reiser und Hartknopf zieht sich, wenn nicht eine heitere Aurora, doch die Mitternachtrothe der bedeckten Sonne über der bedeckten Erde hin; aber niemals geht sie bei ihm als heiterer Phobus auf, zeigend den himmel und die Erde zugleich in Pracht. Bie erkaltet dagegen oft

Sturg mit dem Glanze einer herrlichen Profe, bie aber feinen neuen Geift ju offenbaren, fonbern nur Belt. und hofwinkel hell ju erleuchten bat! Bo man nichts ju fagen weiß, ift ber Reichstag = und Reichsanzeiger = Stil viel beffer - weil er wenigstens in feinen Gelbft-Barletin umzudenten ift - als ber pruntende, gefronte, geldauswerfende, ber vor fich her ausrufen laffet: Er kommt! Auch Novalis und viele feiner Mufter und Lobredner gehoren unter die genialen Mannweiber, welche unter bem Empfangen ju zeugen glauben.

Indef fonnen folche Grang-Genies durch Jahre voll Bildung eine gewiffe geniale Sohe und Freiheit erfteigen, und, wie ein biffoner Griff auf ber Lyra, burch Berflingen immer garter, reiner und geiftiger werben; boch wird man ihnen, fo wie dem Talent das Nachbilden der Theile, fo bas Nachbilden des Gei-

ftes anmerken.

Aber niemand icheide ju fuhn. Jeder Geift ift forinthisches Erg, aus Ruinen und bekannten Detallen untenntlich gefchmolgen. Benn Bolfer an ber Gegenwart steil und boch hinauf machsen konnen, warum nicht Geifter an ber Bergangenheit? - Geifter abmarfen, heißet ben Raum in Raume vermandeln und bie Luftfaulen meffen, wo man oben nicht mehr Knauf und Mether fondern fann.

Gibt es nicht Geifter = Mifchlinge, erftlich ber Beiten, zweitens ber Lander? - Und ba zwei Beiten ober zwei Lander an doppelten Polen verbunden werben konnen, gibt es nicht eben fo fchlimmfte als befte? -Die fclimmen will ich übergehen. Die Deutsch-Franjosen, die Juden = Deutschen, die Papengenden, die Griechenzenden, furz die Zwischengeister der Geiftlofigkeit stehen in zu greller Menge da. Lieber zu den Genien und Halbgenien! In Betreff der Land er kann man Lichtenberg zitieren, der in der Prose ein Bindegeist zwischen England und Deutschland ist — Pope ist ein Duergaßchen zwischen London und Paris — höher verbindet Boltaire umgekehrt beide Städte — Schiller ist, wenn nicht der Akford, doch der Leitton zwischen brittischer und deutscher Poesse und im Ganzen ein potentiirter verklarter Young, mit philosophischem und dramatischem Uebergewicht. —

In Rudficht der Zeiten (welche freilich wieder Lander werden) ist Tiek ein schoner barocker Blumen-Mischling der altdeutschen neudeutschen Zeit, wiewol mehr den genialen Empfangern als Gebern verwandt. Wieland ist ein Orangenbaum französischer Bluten und deutscher Früchte zugleich — Goethens hoher Baum treibt die Wurzel in Deutschland und senkt den Blutenüberhang hinüber ins griechische Klima — Herder ist ein reicher blumiger Isthmus zwischen Morgenland und Griechenland —

Wir sind jest nach der statigen Weise der Natur, bei deren Uebergangen und Neberfahrten niemals Strom und Ufer zu unterscheiden sind, endlich bei den aktiven Genien angelandet.

# III. Programm.

#### lleber bas Genie.

# ý. 11.

# Bielfraftigfeit beffelben.

Der Glaube von instinktmäßiger Einkräftigkeit bes Genies konnte nur durch die Verwechslung des philosophischen und poetischen mit dem Kunsttriebe der Virtuosen kommen und bleiben. Den Malern, Tonkunstlern, ja dem Mechaniker muß allerdings ein Organ angeboren seyn, das ihnen die Wirklichkeit zugleich zum Gegenstande und zum Werkzeuge der Darstellung zuführt; die Oberherrschaft Eines Organs und Einer Kraft, z. B. in Mozart, wirkt alsdann mit der Blindbeit und Sicherheit des Instinktes.

Wer das Genie, das Beste, was die Erde hat, den Weder der schlafenden Jahrhunderte, in "merkliche Starke der untern Seelenkrafte" sest, wie Abelung und wer, wie dieser in seinem Buche über den Stil, sich ein Genie auch ohne Verstand benken kann: der

bentt fich es eben - ohne Berftand. Unfere Beit ichenft mir jeden Rrieg mit biefer Gunde gegen ben beiligen Geift. Bie vertheilen nicht Chafespeare, Schiller u. a. alle einzelne Rrafte an einzelne Charaftere, und wie muffen fie nicht oft auf Einer Geite witig, fcarffinnig, verståndig, vernunftend, feurig, gelehrt, und alles fenn, noch dazu bloß, damit der Glang diefer Rrafte nur wie Juwelen fpiele, nicht wie Licht- Endchen ber Nothdurft erhelle? - Rur bas einfeitige Talent gibt wie eine Klaviersaite unter bem Sammerfcblage Ginen Ton; abet bas Genie gleicht einer Windharfen = Saite; eine und diefelbe fpielet fich felber ju mannichfachen Tonen vor dem mannichfachen Anwehen. 3m Genius \*) fteben alle Rrafte auf einmal in Blute; und Phantafie ift darin nicht bie Blume, fondern die Blumengottin, welche die jufammenftaubenden Blumenkelche fur neue Difchungen ordnet, gleichsam die Rraft Das Dafenn biefer Barmonie und biefer voll Krafte. harmonistin begehren und verburgen zwei große Erfceinungen bes Genius.

<sup>\*)</sup> Dies gilt vom philosophischen ebenfalls, ben ich (gegen Kant) vom poetischen nicht spezifisch unterscheiben kann; man sehe bie noch nicht wiederlegten Gründe bavon im Kampaner Thal S. 51 2c. Die ersindenden Philosophen waren alle bichterisch, b. h. die ächtspstematischen. Etwas anderes sind die sich ten den, welche aber nie ein organisches System erschaffen, sondern höchstens bekleiden, ernähren, amputieren u. s. w. Der Unterschied der Anwendung verwandter Genialität aber bedarf einer eignen schweren Erforschung.

## §. 12.

## Befonnénheit.

Die erfte ift die Besonnenheit. Gie fest in jedem Grade ein Gleichgewicht und einen Bechfelftreit awifchen Thun und Leiden, zwifchen Gub = und Objekt voraus. In ihrem gemeinften Grabe, ber ben Menfchen vom Thier, und ben machen vom Schlafer abfondert, fordert fie das Mequilibrieren gwifchen außerer und innerer Belt; im Thiere verschlingt die außere die innere, im bewegten Menfchen Diefe oft jene. Run gibt es eine hohere Besonnenheit, Die, welche die innere Welt felber, entzweiet und entzweitheilt in ein 3ch und in beffen Reich, in einen Schopfer und b effe Belt. Diefe gottliche Besonnenheit ift fo weit von der gemeinen unterschieden, wie Bernunft von Berftand, eben Die Eltern von beiben. Die gemeine geschäftige Befonnenheit ift nur nach außen gekehrt, und ift im hobern Sinne immer außer fich, nie bei fich, ihre Menfchen haben mehr Bewußtfenn als Gelbstbewußtfenn, welches lettere ein ganges Gichfelberfeben bes ju = und bes ab= gewandten Menfchen in zwei Spiegeln zugleich ift. Go feler fondert die Befonnenheit bes Genius fich von ber andern ab, daß fie fogar als ihr Gegentheil ofters erfcheint, und bag biefe ewig - fortbrennende Lampe im Innern, gleid, Begrabnig - Lampen, auslofcht, wenn fie außere Luft und Welt berührt \*) - Aber mas per-

<sup>\*)</sup> Denn Unbesonnenheit im Sanbeln, b. i. das Bergeffen ber perfonlichen Berhaltniffe, verträgt sich so gut mit bichtenber und benkender Besonnenheit, baß ja im Traume

mittelt sie? Gleichheit setzet ftarter Freiheit voraus als Freiheit Gleichheit. Die innere Freiheit der Besonnenheit wird für das Ich durch das Wechseln und Bewegen großer Kräfte vermittelt und gelassen, wovon keine
sich durch Uebermacht zu einem After - Ich konstituiert,
und die es gleichwol so bewegen und beruhigen kann,
daß sich nie der Schöpfer ins Geschöpf verliert.

Daher ift ber Dichter, wie ber Philosoph, ein Muge; alle Pfeiler in ihm find Spiegelpfeiler: fein Rlug ift der freie einer Flamme, nicht ber Burf burch eine leidenschaftlich = fpringende Mine. Daher fann der milbeite Dichter ein fanfter Menfch fenn - man fchaue nur in Chafespeare's himmelflares Angeficht ober noch lieber in deffen großes Dramen = Epos -; ja ber Menich fann umgefelyrt auf dem Gflavenmartte des Mugenblicks jede Minute verkauft werden und boch bichtend fich fanft und frei erheben, wie Guido im Sturme feiner Perfonlichkeit feine milden Rinder, und Engelefopfe rundete und auflockte, gleich dem Deer Strome und Bellen, das bennoch ein ruhendes reines Morgen = und Abendroth gen himmel haucht. Nur der unverftandigte Jungling fann glauben, geniales Reuer brenne ale leibenschaftliches, fo wie etwan fur Die Bufte bes nüchtern - bichterischen Platons die Bufte bes Bachus

und Wahnsinne, wo jenes Bergessen am stärksten waltet, Reslektiren und Dichten höusig eintreten. Das Genie ist in mehr als einem Sinne ein Rachtwandler; in seinem hellen Traume vermag es mehr als ber Wache und besteigt jede Höhe ber Wirklichkeit im Dunkeln; aber raubt ihm bie träumerische Welt, so stürzt es in ber wirklichen.

ausgegeben wird. Der ewig jum Schwindel bewegte Alfieri fand auf Koften seiner Schöpfungen weniger Ruhe in, als außer sich. Der rechte Genius beruhigt sich von innen; nicht das hochauffahrende Wogen, sondern die glatte Tiefe spiegelt die Welt.

Diefe Befonnenheit bes Dichters, welche man bei den Philosophen am liebsten vorausfest, befraftiget die Bermandtichaft beider. In wenigen Dichtern und Philosophen leuchtete fie aber fo bell als in Platon, der eben beibes mar; von feinen fcharfen Charafteren an bis ju feinen Symnen und Ideen binauf, diefen Sternbildern eines unterirdifchen Simmels. Man begreift Die Doglichkeit, wie man zwanzig Anfange feiner Republit nach feinem Tode finden konnte, wenn man im . Phadrus, der alle unfere Rhetoriten verurtheilt, die besonnene spielende Rritit ermagt, womit Gofrates ben humnus auf die Liebe zergliedert. Die geniale Rube gleicht der fogenannten Unruhe, welche in der Uhr blos fur das Maffigen, und badurch fur das Unterhalten ber Bewegung arbeitet. Bas fehlte unferem großen Berder bei einem folden Charf., Dief-, und Biel - und Beitfinne jum bobern Dichter? Rur Die lette Aehnlichkeit mit Platon; daß namlich feine Lentfedern (pennae rectrices) im abgemeffenen Ber-haltnis gegen feine gewaltigen Schwungfedern (remiges) geftanden håtten.

Migverftand und Vorurtheil ists, aus dieser Besonnenheit gegen den Enthusiasmus des Dichters etwas zu schließen; denn er muß ja im Kleinsten zugleich Flammen wersen und an die Flammen den Warmemesser legen; er muß mitten im Kriegseuer aller Krafte die zarte Wage einzelner Sylben festhalten, und muß in einer andern Metapher) den Strom seiner Empfindungen gegen die Mundung eines Reims zuleiten. Nur das Ganze wird von der Begeisterung erzeugt, aber die Theile werden von der Ruhe erzogen. Beleidigt übrigens z. B. der Philosoph den Gott in sich, weil er, so gut er kann, einen Standpunkt nach dem andern zu ersteigen sucht, um in dessen Licht zu bliden, und ist Philosophieren über das Gewissen gegen das Gewissen? — Wenn Besonnenheit als solche konnte zu groß werden: so stände ja der besonnene Mensch hinter dem sinnlosen Thiere und dem unbesonnenen Kinde, und der Unendliche, der, obwol uns unfaßbar, nichts seyn kann, was er nicht weiß, hinter dem Endlichea!

Gleichwol muß jenem Migverstand und Borurtheil ein Berftand und Urtheil vor= und unterliegen. der Mensch achtet (nach Jacobi) nur das, was nicht mechanisch nachzumachen ist; die Besonnenheit scheint eben immer nachzumachen und mit Willfur und Beucheln gottliche Gingebung und Empfindung nachzufpielen und folglich - aufzuheben. Und hier braucht man die Beispiele ruchloser Geiftes Gegenwart aus dem Denken, Dichten und Thun der ausgeleerten Gelbstlinge jegiger Beit zu holen, sondern bie gelehrte Welt reicht uns besonders aus der rhetorischen und humanistischen in ihren frechen kalten Unleitungen, wie die iconften Empfindungen darzustellen find, befonnene Gliedermanner wie aus Grabern gu Exempeln. Mit vergnügter ruhmliebender Ralte mablt und bewegt 3. B. der alte Schulmann feine nothigen Musteln und Thranendrufen (nach Peuger oder Morhof,) um mit einem leidender: Geficht voll Bahren in einer Threnodie (das auf Grab eines Borfahrers offentlich herabzuseben aus dem Schul-Fenfter und gablt mit bem Megenwaffer vergnugt jeden Tropfen.

Wie unterscheidet sich nun die gottliche Besonnenheit von der sundigen? — Durch den Instinkt des Unbewußten und die Liebe dafür.

## §. 13.

#### Der Inftinkt bes Menfchen.

Das Machtigfte im Dichter, welches feinen Berfen die gute und die bofe Geele einblafet, ift gerade das Unbewußte. Daher wird ein großer wie Shakes= peare, Schape offnen und geben, welche er, fo wenig wie fein Rorperhery felber, feben konnte, da die gottliche Beibheit immer ihr All' in ber fchlafenden Pflange und im Thierinftinkt auspragt und in der beweglichen Seele ausspricht. Ueberhaupt fieht die Befonnenheit nicht das Geben, fondern nur das abgespiegelte ober zergliederte Huge; und bas Spiegeln fpiegelt fich Baren wir und unferer gang bewußt, fo maren wir unfre Schopfer und ichrantenlos. Gin unauslofchliches Gefühl ftellet in uns etwas bunfles, mas nicht unfer Geschopf, sondern unfer Schopfer ift, über alle unfre Geschöpfe. Go treten wir, wie es Gott auf Sinai befahl, vor ihn mit einer Dede über den Augen.

Wenn man die Ruhnheit hat, über das Unbewußte und Unergrundliche zu sprechen: so kann man nur deffen Dasenn, nicht deffen Tiefe bestimmen wollen. Bum Glud kann ich im Folgenden mit Platons und Jacobi's Musenpferden pflugen, obwol für eignen Samen.

Der Instinkt oder Trieb ift der Ginn der Zukunft; er ift blind, aber nur, wie bas Ohr blind ift gegen

Licht und das Auge tanb gegen Schall. Er bedeutet und enthalt seinen Gegenstand eben so, wie die Wirkung die Ursache; und war' und das Geheimnis aufgeth an, wie die mit der gegebenen Ursache nothwendig ganz und zugleich gegebene Wirkung doch in der Zeit erst der Ursache nachfolget: so verständen wir auch, wie der Instinkt zugleich seinen Gegenstand sodert, bestimmt, kennt und doch entbehrt. Jedes Gefühl der Entbehrung sest die Verwandtschaft mit dem Entbehrten, also schon dessen bestimmt, dent theilweisen Besitz voraus; \*) aber doch nur wahre Entbehrung macht den Trieb, eine Ferne, die Richtung möglich. Es giebt — wie körperlich voranische, so geistigsorganische Zirkel; wie z. B. Freiheit und Nothwendigkeit, oder Wollen und Venken sich wechselseitig voraussehen.

Nun gibt es im reinen Ich so gut einen Sinn der Zukunft oder Instinkt, wie im unreinen Ich und am Thiere, und sein Gegenstand ist zugleich so entlegen als gewiß; es mußte benn gerade im Menschen-Herzen die allgemeine Wahrhaftigkeit der Natur die erste Lüge sagen. Dieser Instinkt des Geistes — welcher seine Gegenstände ewig ahnet und fodert ohne Rucksicht auf Zeit, weil sie über jede hinauswohnen — macht es möglich, daß der Mensch nur die Worte Irdisch, Weltlich, Zeitlich u. s. w. aussprechen und verstehen kann; denn nur jener Instinkt gibt ihnen durch die Gegensähe davon den Sinn. Wenn sogar der gewöhnslichste Mensch das Leben und alles Irdische nur für ein

<sup>\*)</sup> Denn reine Regazion ober Leerheit fchlöße jebes entgegengesette Bestreben aus, und bie negative Größe wirkte wie eine positive.

Stud, für einen Theil ansieht: fo tann nur eine Anschauung und Boraussetzung eines Gangen in ihm Diefe Berftudung feben und meffen. Cogar bem gemeinsten Realisten, beffen Ideen und Tage fich auf Raupenfüßen und Raupenringen fortwalzen, macht ein unnennbares Etwas bas breite Leben ju enge; er muß Diefes Leben entweder für ein verworren = thierifches, oder für ein peinlich = lugendes, oder für ein leeres geit = vertreib en des Spiel ausrufen, ober, wie bie altern Theologen, fur ein gemein = luftiges Borfpiel ju einem Simmel-Ernft, fur Die findifche Schule eines funftigen Ehrons, folglich fur bas Widerspiel ber Bufunft. Go mohnt icon in irdifchen, ja erdigen Bergen etwas ihnen fremdes, wie auf dem Barge die Rorallen-Infel, welche vielleicht die fruhften Schopfung = Baffer abfetten.

Es ist einerlei, wie man diesen überirdischen Engel des innern Lebens, diesen Todesengel des Weltlichen im Menschen nennt oder seine Zeichen aufzählt: genug, wenn man ihn nur nicht in seinen Verkleidungen verkennt. Bald zeigt er sich den in Schuld und Leib tief eingehüllten Menschen als ein Wesen, vor dessen Gegenwart, nicht vor dessen Wesen, vor dessen Gegenwart, nicht vor dessen Wesen, vor dessen Gesenstellen Beite und bas Bolk sagt bloß: "die Gestalt, das Ding lässet sich hören," ja oft, um das Unendliche auszudrücken, bloß: es. Bald zeigt sich der Geist als den Unendlichen und der Mensch betet. Wär' er nicht, wir wären mit den Gärten der Erde zufrieden; aber er zeigt uns

<sup>\*)</sup> unfichtbare Loge, I. 278.

in tiefen himmeln bie rechten Paradiese. — Er zieht bie Abendrothe vom romantischen Reiche weg und wir blicken in die schimmernden Mond-Länder voll Nacht-blumen, Rachtigallen, Funken, Feen und Spiele hinein.

Er gab zuerst Religion — Todesfurcht — griechischieß Schicksal — Aberglauben — und Prophezeiung\*)
— und den Durst der Liebe — den Glauben an einen Teufel — die Romantit, diese verkörperte Geisterwelt, so wie die griechische Mythologie, diese vergötterte Körperwelt.

Was wird nun der gottliche Instinkt in gemeiner Seele vollends werden und thun in der genialen?

# §. 14.

Inftinkt bes Genies ober genialer Stoff.

Sobald im Genius die übrigen Krafte hoher stehen, so muß auch die himmlische über alle, wie ein durchsichtiger reiner Eisberg über dunkle Erden = Alpen, sich erheben. Ja, eben dieser hellere Glanz des überirdischen Eriebes wirft jenes Licht durch die ganze Seele, das man Besonnenheit nennt; der augenblickliche Sieg über das

<sup>\*)</sup> Prophezeiung, ober beren Ganzes, Allwissenheit, ift nach unserm Gefühl etwas höheres, als bloßes vollständiges Erkennen ber Ursache, mit welchem ja der Schluß oder vielmehr die Ansicht der Wirkung sofort gegeben ware; benn alsbann ware sie nicht ein Antizipieren oder Bernichten der Zeit, sondern ein bloßes Anschauen, d. h. Erleben derselben.

Irdische, über bessen Gegenstände und unsere Triebe bahin, ist ehen der Charafter des Göttlichen, ein Bernichtungkrieg ohne Möglichkeit des Bertrags, wie ja schon der moralische Geist in und als ein Unendlicher nichts außer sich für groß erkennt. Sobald alles eben und gleich gemacht worden, ist das Uebersehen der Bessonnenheit leicht.

Dier ist nun der Streit, ob die Poesie Stoff bedurfe oder nur mit Form regiere, leichter zu schließen. Allerdings gibt es einen außern mechanischen Stoff, womit uns die Wirklickkeit (die außere und die psychologische) umgibt und oft überbauet, welcher, ohne Veredlung durch Form, der Poesie gleichgultig ist und gar nichts; so daß es einerlei bleibt, ob die leere Seele einen Christus oder dessen Verrather Judas besinge.

Aber es gibt ja etwas Höheres, als was der Tag wiederholt. Es gibt einen innern Stoff, — gleichfam angeborne unwillkurliche Poesie, um welche die Form nicht die Folie, sondern nur die Fassung legt. Wie der sogenannte kategorische Imperativ (das Bild der Form, so wie die äußere Handlung das Bild des äußern Stoffs) der Psiche nur den Scheideweg zeigt, ihr aber nicht das weiße Ros\*) vorspannen kann, das ihn gelst und das schwarze überzieht; und wie die Psiche das weiße zwar lenken und psiegen, aber nicht erschaffen kann: eben so ists mit dem Musenpferd, das am Ende jenes weiße ist, nur mit Flügeln. Dieser

<sup>\*)</sup> Platon bilbet bekanntlich mit bem weißen bas moralische Genie in uns ab, und mit bem schwarzen Kants Rabikal= Boses.

Stoff macht die geniale Originalitat, welche ber Rachahmer bloß in der Form und Manier sucht; fo wie er augleich die geniale Gleichheit erzeugt; benn es gibt nur Ein Gottliches, obwol vielerlei Menfchliches. Wie Jacobi ben philosophischen Tieffinn aller Beiten fongentrifch findet, aber nicht ben philosophischen Scharffinn; \*) fo ftehen die dichterischen Genies, zwar wie Sterne bei ihrem Aufgange, anfangs icheinbar weiter auseinander, aber in ber Bohe, im Scheitelpunkt ber Beit ruden fie, wie bie Sterne, jufammen. Sunbert Lichter in Ginem Bimmer geben nur Gin gufammengefloffenes Licht, obwol hundert Schatten (Rachah= mer.) Bas gegen den Rachahmer erfaltet, ja oft erbittert, ift nicht etwan ein Raub an witigen, bildlichen, erhabenen Gedanken feines Mufters - benn nicht felten find fie fein eignes Erzeugnis - fondern es ift das, oft wider Willen der Parodie verwandte, Rachfpielen bes Beiligften im Urbilbe, bas Nachmachen bes Angebornen. Eben diefe Adoption des fremden Allerbeiligften kann nicht bie elterliche Barme fur baffelbe erstatten; daher ber Nachahmer feine Warme gegen die Mebensachen, die ihm verwandter find, ausbruckt, und an diefen die Bierrathen vervielfaltigt; je falter je ge= schmudter. Go ist gerade die kalte Sonne Siberiens den gangen Tag mit vielen Rebenfonnen und Ringen umzogen.

Das herz des Genies, welchem alle andere Glanzund hulf-Rrafte nur dienen, hat und gibt Ein achtes Kennzeichen, namlich neue Welt- oder Lebens-Unschau-

<sup>\*)</sup> Sasobi über Spinoza. Reue Auflage S. 17.

ung. Das Talent ftellet nur Theile bar, bas Genie bas Gange bes Lebens, bis fogar-in einzelnen Gentengen, welche bei Shakespeare haufig von ber Beit und Belt, bei homer und andern Griechen von den Sterblichen, bei Schiller von bem Leben fprechen. Die hohere Art der Welt = Anschauung bleibt als das Refte und Emige im Autor und Menfchen unverrucht, indeß alle einzelnen Rrafte in den Ermattungen des Lebens und ber Beit wechseln und finten fonnen; ja ber Genius muß, icon als Rind, die neue Welt mit andern Gefühlen als andere aufgenommen und baraus bas Gemebe ber funftigen Bluten anders gesponnen haben, weil ohne ben fruhern Unterfchied fein gewachfener bentbar mare. Eine Melodie geht burch alle Abfabe des Lebens - Liedes. Nur die außere Form verfchafft der Dichter in augen bicflicher Unfpannung; aber ben Geift und Stoff tragt er durch ein halbes Leben, und in ihm ift entweder jeder Gedanke Gedicht oder gar feiner.

Dieser Weltgeist des Genius beseelet, wie jeder Geist, alle Glieder eines Werks, ohne ein einzelnes zu bewohnen. Er kann sogar den Reiz der Formen durch seinen höhern entbehrlich machen, und der Goethe'sche 3. B. wurde und, wie im nachlässigsten Gedichte, so in der Neichs Prose doch anreden. Sobald nur eine Sonne dasteht, so zeigt sie mit einem Stiftchen so gut die Zeit als mit einem Obeliskus. Dieß ist der Geist, der nie Beweise gibt, \*) nur sich und seine Anschauung

<sup>\*)</sup> Ueber bas Ganze bes Lebens ober Senns gibt es nur Anichauungen; über Theile Bemeise, welche sich auf jene gründen.

und bann vertrauet auf den verwandten, und herunter fieht auf den feindfelig geschaffnen.

Manchem gottlichen Gemuthe wird vom Schickfal eine unformliche Form aufgedrungen, wie dem Gokrates der Satyr-Leib; denn über die Form, nicht über den innern Stoff regiert die Zeit. So hieng der poetische Spiegel, womit Jacob Bohme Himmel und Erde wieder gibt, in einem dunklen Orte; auch mangelt dem Glase an einigen Stellen die Folie. So ist der große Hamann ein tiefer himmel voll teleskopischer Sterne und manchen Rebelflecken loset kein Auge auf.

Darum tamen manche reiche Werke bem Stiliftifer, ber nur nach Leibern grabt und nicht Geifter fucht, fo arm vor als die majestätischen hoben Schweizergebirge bem Bergenappen gegen tiefe Bergwerte erfcheinen. fagt, er vermoge wenig ober nichts aus Werken biefer Art zu ziehen und zu erzerpieren; mas fo viel ift, als wenn er flagte, er fonne mit und von ber Freun b= fcaft nichts weiter gewinnen als die Freundschaft felber. Go fann es philosophische Berte geben, welche und philosophischen Beift einhauchen, ohne in besondern philosophischen Paragraphen Stoff abzuseten, j. B. einige von Bemfterhuis und Leffing. Go fam über eben biefen besonnenen Leffing, welcher fruher über poetische Gegenftande mehr bachte als fang, eigentlich nur in feinem Rathan, und feinem Balt, ber bichterifche Pfingftgeift, ein Paar Gedichte, welche ber gemeine Rritifer feinem Alter gern vergibt, an die Emilie Gallotti fich haltend. Freilich die poetische Seele laft fich, wie unfere, nur am gangen Rorper zeigen, aber nicht an einzelnen, obwol von ihr belebten Fußzähen und Ringern, welche etwan ein Beispielsammler ausriffe und

hinhielte, mit ben Worten: feht, wie regt fich tas Spinnenbein!

#### §. 15.

#### Das geniale Ibeal.

Wenn es der gewöhnliche Mensch gut meint mit seinen Gefühlen, so knupset er — wie sonst jeder Christ es that — das feiste Leben gerabezu einem zweiten atherischen nach dem Tode glaubend an, welches eben zu jenem, wie Geist zu Körper passet, nur aber so wenig durch vorher bestimmte Harmonie, Einstluß, Gelegenheit mit ihm verbunden ist, daß anfangs der Leib allen erscheint und waltet, hinterher der Geist. Je weiter ein Wesen vom Mittelpunkte absteht, desto breiter laufen ihm dessen Radien auseinander; und ein dumpfer hohler Polype mußte, wenn er sich ausspräche, mehr Widersprüche in der Schöpfung sinden als alle Seefahrer.

Und so findet man benn bei dem Bolfe innere und außere Welt, Zeit und Ewigkeit als sittliche oder christliche Antithese — bei dem Philosophen als fortgesetzten Gegensat, nur mit wechselnder Bernichtung der einen Welt durch die andere — bei dem bessern Menschen als wechselndes Verfinstern, wie zwischen Mond und Erde herrscht; bald ist am Janus-Ropse des Menschen, welcher nach entgegengesetzten Welten schauet, das eine Augen-Paar, bald das andere zugeschlossen oder zuges deckt.

Wenn es aber Menschen gibt, in welchen ber Inftinkt des Gottlichen deutlicher und lauter spricht als in andern; — wenn er in ihnen das Irdische anschauen

lehrt (anstatt in andern das Irdische ihn); - wenn er die Anficht des Gangen gibt und beherricht: fo wird Sarmonie und Schonheit von beiden Welten wiederftrahlen und fie ju Ginem Gangen machen, ba es vor bem Gottlichen nur Gines und feinen Widerfpruch der Theile gibt. Und das ift der Genius; und die Ausfol)= nung beider Belten ift bas fogenannte 3d eal. durch Simmelfarten fonnen Erdfarten gemacht werden; nur durch ben Standpunkt von oben herab (denn der von unten hinauf ichneidet emig den Simmel mit einer breiten Erde entzwei) entfteht uns eine gange himmelkugel und die Erdkugel felber wird zwar klein, aber rund und glangend barin fcwimmen. Daher tann das bloße Talent, das ewig die Gotterwelt zum Nebenpla= neten oder hochstens jum Saturn-Ring einer erdigen Welt erniedrigt, niemals ideal runden und mit dem Theil kein All erfegen und erschaffen. Wenn bie Greife ber Profe, gleich leiblichen verfteinert und voll Erbe, \*) und Die Urmuth, den Rampf mit dem burgerlichen Leben oder beffen Siege feben laffen: fo wird uns fo eng und bang beim Geficht, ale mußten wir die Noth wirklich erleben; und in ber That erlebt man ja boch bas Gemalbe und deffen Wirfung; und fo fehlt immer ihrem Schmerze ein himmel und fogar ihrer Freude ein himmel. Sogar bas Erhabne der Wirklichkeit treten fie platt, 8. (wie Leichenpredigten zeigen) bas Grab, namlich bas Sterben, biefes Berleben amifchen amei Belten,

<sup>\*)</sup> Bekanntlich werben im Alter die Gefäße Knorpel und die Knorpel Knochen, und es kommt so lange Erbe in ben Körper, bis der Körper in die Erbe kommt.

und so die Liebe, die Freundschaft. Man begegne menigstens in dem Bundfieber der Birklichkeit ihnen nicht, die mit dem Bundpinsel ihrer Dicht-Prose ein neues ins alte impfen, und durch deren Poesien achte nothig werden, um die falsche nur zu verschmerzen.

Wenn hingegen der Genius uns über die Schlachtfelder des Lebens führt: so sehen wir so frei hinüber,
als wenn der Ruhm oder die Baterlandliebe vorausginge mit den zurückstatternden Fahnen; und neben ihm
gewinnt die Dürftigkeit wie vor einem Paar Liebenden
eine arkadische Gestalt. Ueberall macht er das Leben
frei und den Tod schon; auf seiner Rugel sehen wir,
wie auf dem Meer, die tragenden Segel früher als das
schwere Schiff. Auf diese Weise verschnet, ja vermählt
er — wie die Liebe und die Jugend — das unbehülfliche Leben mit dem atherischen Sinn, so wie am Ufer
eines stillen Wassers der außere und der abgespiegelte
Baum aus Einer Wurzel nach zwei himmeln zu wachsen scheinen.

# IV. Programm.

Ueber die griechische oder plastische Dichtkunft.

§. 16.

#### Die Striechen.

Niemand klassissieret so gern als der Mensch, besonders der Deutsche. Ich werde mich im Folgenden in angenommene Abtheilungen sügen. Die breiteste ist die zwischen griechischer oder plastischer Poesse und zwischen neuer oder romantischer oder auch musikalischer. Drama, Epos und Lyra blühen mithin in beiden zu verschiedenen Gestalten auf. Nach der formellen Absponderung kommt die reale oder die nach dem Stosse; entweder das Ideal herrschet im Objekte — dann ists die sogenannte ernste Poesse; — oder im Subjekt — dann wird es die komische; welche wieder in der Laune (wenigstens mir) lyrisch erscheint, in der Ironie oder Parobie episch, im Drama als beides.

lleber Gegenftande, worüber ungahlige Bucher gefchrieben worden, darf man nicht einmal eben fo viele Beilen fagen, fondern viel wenigere. Bebn fremde Ronige erbaten und erhielten in Athen bas Burgerrecht; alle Jahrhunderte nach deffen Berfalle haben nicht gehn Dichter = Ronige aufzuführen, welche barin bas poetifche Burgerrecht errungen hatten. Gin folder Unterfchied feget nicht einen Unterschied ber einzelnen Menfchen benn fogar die Ausnahmen wiederholt die schaffende Natur nach Regeln — fondern den Unterschied eines Bolks voraus, das felber eine Ausnahme mar, wie 3. B. Staheiti, wenn und andere in der geringen taufendjahrigen Bekanntichaft mit Bolkern nicht jedes als ein Individuum ericheinen muß. Folglich fchildert man mit diefem Bolfe zugleich beffen Poefie; und jedes nordifche fteht fo weit hinab, daß ein Dichter daraus, ber einen Griechen erreichte, ihn eben badurch übertrafe in angeborner Gabe-

Nicht bloß ewige Kinder waren die Griechen, wie sie der agyptische Priester schalt, sondern auch ewige Junglinge. Wenn die spatern Dichter Geschopfe der Zeiten — ja die deutschen, Geschöpfe der Zeiten — sind: so sind die griechischen zugleich Geschöpfe einer Morgenzeit und eines Morgenlandes. Eine poetische Wirklichzeit warf, statt der Schatten, nur Licht in ihren poetischen Wiederschein. Ich erwäge das begeisternde, nicht berauschende Land mit der rechten Mitte zwischen armer Steppe und erdrückender Fülle so wie zwischen Gluth und Frost und zwischen ewigen Wolken und einem leeren himmel, eine Mitte, ohne welche kein Diogenes von Sinope leben konnte; — ein Land zugleich voll Gebirge, als Scheidemauer mannigsacher Stämme

und als Schut - und Treibmauer ber Freiheit und Rraft, und jugleich voll Bauberthaler als weiche Biegen ber Dichter, von welchen ein leichtes Wehen und Bogen an bas fuße Jonien leitet, in ben ichaffenden Ebengarten bes Dichter = Abams homer - Ferner bie Mimatifch mitgegebene Ditte ber Phantafie zwifchen einem Rormann und einem Araber, gleichfam ein ftilles Connenfeuer amifchen Mondichein und ichnellem Erdenfeuer - Die Freiheit; wo gwar der Glave gum Arbeitfleiß und jur Sandwerk-Innung und jum Brodftudium verurtheilt mar (indeß bei und Dichter und Beife Stlaven find, wie bei ben Romern zuerft die Stlaven ienes waren,) wodurch aber eben barum der freigelaffene Burger nur fur Gymnaftit und Dufit, b. b. fur Korper - und Geelenbildung ju leben hatte - Ferner Die olympifchen Siege bes Rorpers und Die bes Genius maren jugleich ausgestellt und gleichzeitig und Pindar nicht berühmter als fein Gegenftand - Die Philosophie war fein Brod - fondern ein Lebenöftudium, und ber Schuler alterte in ben Garten ber Lehrer. - Ein junger Dichtfinn, welcher, indeß ber fpatere anderer Lander sonst von der Borberrichaft philosophischen Scharffinnes gerfafert und entfeelt murbe, beftand unverlett und feurig vor dem alles gerichneibenden Beere von Philosophen, welche in wenigen Olympiaden Die gange transzendente Belt umfegelte \*) - Das Schone mar.

<sup>\*)</sup> Man hat bas Berhältnis zwischen griechischen Dichtern und Philosophen, welche mit erobernber Rraft und in so turger Beit fast auf allen neu entbeckten Gilanben ber neuern Phistosophie gewesen waren, noch nicht genug nachgemeffen.

wie ber Rrieg fur Baterland, allen Ausbildungen gen mein und verknupfte alle, fo wie ber belphifche Tempel Des Mufengottes alle Griechen = Magionen. - Der Menfc war inniger in ben Dichter eingewebt, und Diefer in jenen, und ein Aefchylus gedachte auf feiner Grabidrift nur feiner friegerifchen Giege; und wiederum ein Cophofles erhielt fur feine poetifchen (in der Antigone) eine Felbherruftelle \*) auf Samos und für die Feier feiner Leiche baten die Athener ben belagernden Lyfander um einen 2Baffenftillftand. - Die Dichtkunst war nicht gefesselt in die Mauern Giner Sauptftadt eingefargt, fondern fcmebte fliegend über gang Griechenland, und verband burch bas Sprechen aller griechischen Mundarten alle Ohren gu Ginem Bergen. \*\*) Alle thatigen Rrafte wurden von inneren und außeren Freiheit=Ariegen gepruft, gestartt und von Ruften = Lagen' vielfach gewandt, aber nicht, wie bei den Romern, auf Roften ber anschauenden Rrafte ausgebildet, sondern den Rrieg als einen Schild, nicht wie die Romer als ein Schwert führend - Nun vollends jenen Schonheitfinn erwogen, welcher fogar die Junglinge (nach Theophraft) in Elea in mannlicher Schon-

<sup>\*)</sup> Wie heiliger war bieß bamals, als wenn in neuern Zeiten eine Pompabour Wig = Dichterlingen, welche mit ber schillernben Pfauenfeber schreiben, gum Lohne bas schwere lange Felbherrnschwert in bie Sanbe gibt.

<sup>\*\*)</sup> Unter ber Regierung ber Freiheit schrieb — wie später, Italien — jebe Provinz in ihrem Dialekte; erst als bie Römer bas Land in Ketten legten, kam auch die leichtere Kette hinzu, daß nur im attischen Dialekte geschrieben wurde. Siehe Nachträge zu Sulzers Wörterbuch I. 2.

heit wetteifern ließ, und der den Malern Bildfaulen, ja (in Mhodus) Tempel fette; der Schonheitfinn ferner, welcher einen Jungling bloß, weil er schon war, nach dem Sode in einem Tempel anbetete oder bei Lebzeiten ale Priefter darin aufftellte; \*) und welchem bas Schauspiel michtiger als ein Feldzug, die offent= lichen Richter über ein Preisgedicht to angelegen maren, als die Richter über ein Leben und welcher - ben Siegesmagen eines Dichters ober Runftlers burch fein ganges Bolf rollen ließ. - Ein Land, mo alles ver= Schonert murde, von der Rleidung bis jur Furie, fo wie in heißen gandern in Luft und Baldern jede Geftalt, fogar bas Raubthier, mit feurigen prangenden Bildun= gen und Farben fliegt und lauft, indeß bas falte Meer unbeholfne, zahllose und boch einformige, das Land nachaffende, graue Ungeftalten tragt - Ein Land, wo in allen Gaffen und Tempeln die Lyra = Saiten der Runft wie aufgestellte Meolbharfen von felber erklangen - Run Diefes iconheittrunfne Bolf noch mit einer heitern Religion in Mug' und Berg, welche Gotter nicht burch Buß = , fondern durch Freudentage verfohnte, und, als ware der Tempel schon der Olymp, nur Tange und Spiele und die Kunste der Schönheit ver= ordnete und mit ihren Festen wie mit Weinreben, drei Biertel des Jahrs berauschend umschlang - Und Diefes Bolf, mit feinen Gottern iconer und naber befreundet als irgend eines, von feiner heroischen Borgeit

. . . . . .

<sup>\*) 3.</sup> B. ber jugenbliche Jupiter gu Aega, ber Ismenische Apollo mußten ben schönsten Bungling gum Priefter haben. Winkelmanns Geschichte ber Kunft.

an, wo fich wie auf einem hohen Borgebirge ftebend feine Belben = Uhnen riefenhaft unter die Gotter verloren,\*) bis jur Gegenwart, worin auf der von lauter Gottheiten bewohnten ober verdoppelten Ratur in jedem Saine ein Gott oder fein Tempel mar, und mo fur alle menschliche Fragen und Bunsche, wie fur jede Blume, irgend ein Gott ein Menfc murbe, und mo das Irdifche überall das Ueberirdifche, aber fanft wie einen blauen himmel über und um fich hatte. - -Ift nun einmal ein Bolk icon fo im Leben verherrlicht und ichon im Mittagidein von einem Bauberrauche umflossen, den andere Boller erft in ihrem Gedicht auftreiben: wie werden erft, muffen wir alle fagen, um folche Junglinge, die unter Rosen und unter der Aurora machen, bie Morgentraume ber Dichtfunft fpielen, menn fie barunter schlummern - wie werden Nacht = Blumen fich in die Tag = Blumen mischen wie werden fie das Fruhlingleben der Erde auf Dichter= Sternen wiederholen - wie werden fie fogar Schmerzen an Freuden ichlingen mit Benus = Gurteln? —

Auch die Heftigkeit, womit wir Nordleute ein solches Gemalde entwerfen und beschauen, verrath das Erstaunen der Armuth. Nicht, wie die Bewohner der warmen schönen Lander an die ewige Gleiche der Nacht und des Tages gewohnt, d. h. des Lebens und der

<sup>\*)</sup> Götter ließen sich vom Areopag richten/ (Demosthenes in Aristocrat, und Laciant, Inst de fals, relig, I, 10,); bazu gehört Jupiters Menschenleben auf ber Erbe, sein Erbauen feiner eignen Tempel, Id, I, 11, 12,

Poefie, ergreift uns sehr naturlich nach ber langften Racht ein langfter Tag besto starker, und es wird uns schwer, und für die Durre des Lebens nicht durch die Ueppigkeit des Traums zu entschädigen — sogar in Paragraphen.

# §. 17.

Das Plaftische ober Objektive ber Poesie.

Bier Sauptfarben der griechischen Dichter werden von dem Ruchblid auf ihr Bolf gefunden und erklart.

Die erste ift ihre Plaftit ober Objektivitat. Es ift bekannt, wie in den griechischen Gedichten alle Geftalten wie gehende Dadalus - Statuen, voll Rorper und Bewegung auf ber Erbe erfcheinen, indeß neuere Formehr im Simmel wie Wolken fliegen, beren große, aber mogende Umriffe fich in jeder zweiten Phantafie willfurlich geftalten. Jene plaftifchen Formen ber Dichter (vielleicht eben fo oft Tochter als Mutter ber wirklichen Statuen und Gemalbe, benen ber Dichter überall begegnete) fommen mit der Allmacht ber Runftler im Nackten aus Giner Quelle. Ramlich nicht die bloße Gelegenheit, bas Nactte ju ftudieren. ftellte ben griechischen Runftler über ben neuern - benn warum erreicht biefer jenen benn nicht in ben immer nadten Gefichtern und Banben, ju welchen er, glude licher als jener, noch dazu die idealen Formen hat, die ber Grieche ihm und fich gebaren mußte - fondern jene finnliche Empfanglichkeit that es, womit das Rind, ber Wilde, ber Landmann jeden Korper in ein viel lebendigeres Auge aufnimmt, als der gerfaserte Rultur-

4

Mensch, ber hinter bem sinnlichen Muge steht mit einem geistigen Selyrohre.

Eben so faßte ber dichtende Grieche, noch ein Jungling der Welt, Gegenwart und Vorzeit, Natur und
Götter in ein frisches und noch dazu feuriges Auge;—
die Götter, die er glaubte, seine heroische Ahnen-Beit,
die ihn stolz machte, alle Wechsel der Menschheit ergriffen wie Eltern und Geliebte sein junges Herz —
und er verlor sein Ich in seinen Gegenstand.

Mus bem fraftigen Gindruck wird Liebe und Untheil; Die rechte Liebe aber ift ftets objektiv und verwechselt, und vermischt fich mit ihrem Gegenftande. In allen Bollbliedern und überall auf Morgenftufen, wo der Menfc noch rechten Antheil nimmt, - 3. B. in den Ergablungen der Rinder und Bilben, und ber Bolksfänger und noch mehr ber anbetenden vier Evangeliften will ber Maler nur feinen Gegenftand barreichen, nicht fich und feine Geftelle und Malerftode. Ruhrend ift oft diefes griechische Gelbft = Bergeffen, felber ba , wo ber Berfaffer fich feiner, aber nur als ein Objeft bes Objeftes erinnert; fo hatte &. B. fein neuer Runftler fich fo einfach und bedeutunglos bingeftellt als Phibias fich auf bas Schild feiner Minerva, namlich als einen alten Mann, ber einen Stein wirft. Daber ift aus den neuern Dichtern viel vom Charafter ber Berfaffer ju errathen; aber man errathe 3. B. benginviduellen Copholles aus feinen Werken, wenn man fann.

Dieß ift die schone Objektivitat der Unbesonnenheit oder der Liebe. Dann bringt die Zeit die wilde Gubjektivitat derfelben, oder des Rausches und Genusses,
ber seinen Gegenstand verschlingt und nur sich zeigt.

Dann kommt die nicht viel bessere Objektivität einer herzlosen Besonnenheit, welche heimlich nur an sich denkt und stets einen Maler malt; welche das Objektiv. Glas am Auge halt, das Okular=Glas aber gegen das Objekt und dadurch dieses ins Unendliche zurückstellet. Allerdings ist noch eine Besonnenheit übrig, die höhere und höchste, welche wieder durch einen heiligen Geist der Liebe, aber einer göttlichen all= umfassenden getrieben, objektiv wird.

Die Griechen glaubten, mas fie fangen, Gotter Go willfurlich fie auch beide epifch und und Beroen. dramatisch verflochten: so unwillfurlich blieb doch der Glaube an ihre Wahrheit; wie ja die neuern Dichter einen Cafar, Rato, Wallenstein u. f. m. fur die Dicht= funft aus der Birklichkeit, nicht fur Die Birklichkeit aus der Dichtkunft beweisen. Der Glaube aber gibt Antheil, diefer gibt Rraft und Opfer Des 3ch. der matten Wirkung der Mythologie auf die neuere Dichtkunft, und fo aller Gotter = Lehren, der indifchen, nordischen, ber driftlichen, ber Maria und aller Beiligen ersieht man die Wirkung des Unglaubens daran. Freilich will und muß man jest durch eine jusammen= faffende philosophische Beschreibung des mahrhaft Gott= lichen, welches ben Mythen aller Religionen in jeder Bruft jum Grunde liegt, b. h. durch einen philosophiichen unbestimmten Enthusiasmus den personlichen beftimmten dichterischen zu erseben fuchen; indeß bleibt boch die neuere Poeten = Beit, welche ben Glauben aller Bolfer, Gotter, Beiligen, Beroen aufhauft, aus Mangel an einem einzigen Gott, dem breiten Saturn febr abnlich, ber fieben Trabanten und zwei Ringe gum Leuchten besitet und bennoch ein mattes faltes BleiLicht wirft, bloß weil der Planet von der warmen Sonne etwas zu weit abstehet; ich mochte lieber der kleine, heiße, helle Merkur senn; der keine Monde, aber auch keine Flecken hat, und der sich immer in die nahe Sonne verliert.

Wenig kann daher das stärkste Geschrei nach Objektivität aus den verschiedenen Musen- und andern
Sigen verfangen und in die Höhe helsen, da zu Objektivität durchaus Objekte gehören, diese aber neuerer
Zeiten theils fehlen, theils sinken, theils (durch einen
scharfen Idealismus) gar wegschmelzen im Ich. Himmel, wie viel anders greift der herzige, trauende Naturglaube nach seinen Gegenständen, gleichsam nach
Geschwistern des Lebens, als der laue Nichtglaube, der
mühsam sich erst einen zeitigen kurzen Köhlerglauben
verordnet, um damit das Nicht-Ich (durchsichtiger und
unpoetischer kann kein Name seyn) zu einem halben
Objekte anzuschwärzen und es in die Dichtung einzuschwärzen! Daher thut der Idealismus in dieser Rücksicht der romantischen Poesie so viele Dienste, als er
der plastischen versagt und als die Romane ihm früher
erwiesen, wenn es wahr ist, das Berkelen durch diese
auf seinen Idealismus gekommen, wie dessen Biograph
behauptet.

Der Grieche sah selber und erlebte selber das Leben; er sah die Kriege, die Lander, die Jahrzeiten, und las sie nicht; daher sein scharfer Umriß der Wirklichkeit; so daß man aus der Odyssee eine Topographie und Kusten-Karten ziehen kann. Die Neuern hingegen bekommen aus dem Buchladen die Dichtkunst sammt den wenigen darin enthaltenen und vergrößerten Objekten und sie bedienen sich dieser zum Genusse jener; eben so werben mit zusammengesehten Mitroftopen fogleich einige Objekte, ein Floh, ein Muckenfuß und bergl. dazu verkauft, damit man die Bergroße-rungen der Glaser dagegen prufe. Der neue Dichter trägt sich daher auf seinen Spaziergangen die Natur für den Objektentrager seiner objektiven Poesie zusammen.

Der griechische Jugend-Blid richtete fich als folder am meiften auf bie Rorperwelt; in diefer find aber Die Umriffe icharfer als in ber Geifterwelt; und dieß gibt ben Griechen eine neue Leichtigkeit ber Plaftif. Aber noch mehr! Mit der Mythologie war ihnen eine vergotterte Ratur, eine poetifche Gottes = Stadt fogleich gegeben, welche fie bloß ju bewohnen und zu bevolfern, nicht aber erft zu erbauen brauchten. Gie konnten ba verkorpern, wo wir nur abbildern oder gar abstrahiren; ba vergottern, wo wir faum befeelen; und fonnten mit Gottern die Berge und die Baine und die Strome fullen und heiligen, benen wir mubfam personifizierende Seelen einblafen. Gie gewannen ben großen Borgug, daß alle ihre Korper lebendig und veredelt, und alle ihre Geifter verkorpert waren. Der Mythus bob jede Lyra bem ichreitenben Epos und Drama naher.

#### **6.** 18.

# Schönheit ober Ibeal.

Die zweite Sauptfarbe ber Griechen, bas Ibeale, wher bas Schone mifcht fich aus ihrer Gelben- und ihrer Gotter-Lehre und aus beren Mutter, ber harmonischen Mitte aller Krafte und Lagen. In ber Mytho-

logie, in biefem Durchgange burch eine Sonne, einen Phobus, hatten alle Befen das Gemeine und den Ueberfluß der Individualität abgeftreift; jeder Genuß hatte auf bem Olymp feinen Berklarung = Tabor ge= Ferner burch bie wilden barbarifchen Rrafte ber Borzeit, von ber Entfernung ins Große gebildet, von fruher Poefie ins Schone gemalt, wurden Ahnen und Gotter in Gin glangendes Gewebe gereihet und ber golbene Raden bis in die Gegenwart heruber gezogen, fo daß nirgend bie Bergotterung aufhörte. Dußte biefe Rabe bes Dimps am Parnaffe nicht auch lauter glangende Geftalten auf biefen berüber fenden, und ihn mit feinem himmlifchen Lichte übergiehen? - Gine Bulfe jur innern himmelfahrt ber Dichter mar, daß ihre Gefange nicht bloß auf, fondern meiftens auch fur Gotter gemacht waren und sich also schmucken und ers beben mußten für ihre kunftige Thronstelle in einem Tempel oder unter gottesdienftlichen Spielen. Endlich wenn Schonheit - Die Feindin bes llebermaßes und ber Leere - nur wie bas Genie, im Ebenmaße aller Rrafte, nur im Fruhling des Lebens, faft wie ber Jahrzeit, bluht: fo mußte fie in ber gemäßigten Bone aller Berhaltniffe am vollsten ihre Rosen offnen; die Rrampf=Bergerrungen der Knechtichaft, des gefeffelten Strebens, bes barbarifchen Lugus, ber religiofen Fieber und bergfeichen maren ben Griechen erfpart. Gebort Ginfachheit jum Schonen: fo murbe fie ihnen faft von felber zu Theil, da fie nicht, wie wir Nachahmer der Jahrhunderte, das Befdriebene wieder gu befdreiben und alfo bas Schone gu verschonern hatten. Ginfachheit der Einkleidung wird nur durch Fulle des Sinns entschuldigt und errungen, fo wie ein Ronig

und Krosus leicht in ungesticktem Gewande sich zeigt, Einfachheit an sich, wurde mancher bequem und willig nachahmen, aber was hatt' er davon, wenn er seine innere Armuth noch in außere einkleidete, und in einem Bettler=Rock den Bettelmusikanten? — Die geissige Plastik konnte so die Farbenzier verschmachen, wie die körperliche jede an den Statuen, welche sich blos mit der einzigen Farbe ihres Stoffs bekleiden.

Doch gibt es noch eine reine frifche Rebenquelle des griechischen Ideals. - Alles fogenannte Edle, bobere Stil begreift ftets bas Allgemeine, bas Rein-Menfchliche, und fchließt die Bufalligkeiten der Individualität aus, fogar die iconen. Daher die Griechen (nach Winkelmann) ihren weiblichen Runftgebilden das reizende Grubchen nicht liehen, ale eine zu individuelle Beftimmung. Die Poefie fodert überall (ausgenom= men die fomifche, aus funftigen Grunden) bas Allgemeinfte der Menschheit; bas Adergerathe g. B. ift ebel, aber nicht das Backgerathe; - die ewigen Theile ber Natur find edler ale die des Bufalle und des burgerlichen Berhaltniffes; g. B. Tygerflecke find edel, Fett= flede nicht; - ber Theil wieder in Untertheile zerlegt, ift weniger edel \*), & B. Kniefcheibe ftatt Rnie; fo find die auslandischen Worrer, als mehr eingeschrankt, nicht fo ebel ale bas inlandische Wort, bas fur uns als foldes alle fremde ber Menfchheit umfchließt und barbietet; j. B. bas Epos fann fagen die Befehle bes

<sup>\*)</sup> Daher die Franzosen in ihren gebilbeten Jirkeln das alls gemeine Wort vorziehen, z. B. la glace stattmiroir, ober spectacle statt theatre.

Gewiffens, aber nicht die Defrete, Ukasen zc. desselben \*); — so reicht und herrscht diese Allgemeinheit auch durch die Charaktere, welche sich erheben, indem sie sich entkleiden, wie Berklarte, des individuellen Ansahes.

Warum, oder daß vor uns alles in dem Verhaltenisse, wie wir das Zufällige zurückwerfen, von Stufe zu Stufe schoner und lichter aufsteigt — so daß das Allgemeinste zugleich unvermuthet das Höchste wird, nämlich endliches Dasen, dann unendliches Seyn, nämlich Gott —: dieß ist ein stiller Beweis oder eine stille Folge einer heimlichen angebornen Theodicee.

Nun sucht ber Jungling, welcher aus Gute, Unkunde und Kraft stets nach dem Sochsten strebt, das Allgemeine! früher als das Besondere; daher ihm das Lyrische leicht und das Komische mit seiner Individualisterung so schwer wird. Die Griechen waren aber frische Junglinge der Welt \*\*); folglich half ihr schoner Lebenfrühling das Blühen aller idealen Geschöpfe begunstigen.

divibuums.

<sup>\*)</sup> Im Lateinischen und Russischen gälte wieder das Umgestehrte aus demselben Grunde. Wenn man in dem zwar talent sverworrenen, doch talentreichen Trauerspiele Cadutti aus der höhern Region des Allgemeinen plöglich durch die Worte: "Und was sich milbern lässet, Soll in der Appellazions Instanz gemilbert werden« in die juristische Region herabstürzt; so ist eine ganze Szene getöbtet, denn man lacht die zur nächsten.

<sup>\*\*)</sup> Jugend eines Bolks, ift keine Metapher, fondern eine Bahrheit; ein Bolk wiederholt, nur in größeren Berhalt= niffen der Zeit und der Umgebung, die Geschichte des In-

# §. 19.

## Ruhe und Beiterkeit ber Poefie.

Beitere Ruhe ift die dritte Farbe der Griechen. Ihr hochster Gott murde, ob er gleich den Donner in ber Sand hatte (nach Winkelmann) ftets heiter abgebildet. hier ziehen wieder Urfachen und Wirkungen organisch durch einander. In der wirklichen Belt find Ebenmaß, Beiterkeit, Schonheit, Ruhe wechselnd für einander Mittel und Folgen; in der poetischen ift jene frohe Ruhe sogar ein Theil oder eine Bedingung der Schonheit. Unter den außern Urfachen jener griechi= schen Freude gehören außer den hellern Lebenver= haltniffen und der fteten offentlichen Ausftellung Der Poefie - denn wer wird ju offentlichen Festspielen und vor eine Menge, dustere Schattenwelten vor= führen — noch die Beftimmung für Tempel. griechische gartere Ginn fand vor Gott nicht die enge Rlage, welche in feinen Simmel fondern ins dunfle Land der Täuschung gehört, aber wol die Freude anständig, welche ja der Unendliche mit ben Endlichen theilen fann.

Poesie soll, wie sie auch in Spanien sonst hieß, die frohliche Wissenschaft seyn und wie ein Tod, zu Göttern und Seligen machen. Aus poetischen Wunzben soll nur Ichor fließen und, wie die Perlenmuschel, muß sie jedes ins Leben geworfene scharfe und rohe Sand-Forn mit Perlenmaterie überziehen. Ihre Welt muß eben die beste seyn, worin jeder Schmerz sich in eine größere Freude auslöset und wo wir Menschen auf Bergen gleichen, um welche das, was unten im wirklichen Le-

ben mit schweren Tropfen auffällt, oben nur als Staubregen spielet. Daher ift ein jedes Gedicht unpoetisch, wie eine Musik unrichtig, die mit Diffonanzen schließet.

Bie druckt nun der Grieche die Freude in feiner Dichtfunft aus? - Bie an feinen Gotter = Bildern : durch Ruhe. Wie biefe hohen Geftalten vor der Welt ruhen und ichauen: fo muß ber Dichter und fein Buhorer vor ihr ftehen, feelig = unverandert von der Ber= anderlichkeit. Eretet einmal in einen Abguffaal ib= rer Gotter Bildfaulen. Die hohen Geftalten haben Grabes Erde und Simmels Bolke abgeworfen, und decken und eine feelig=ftille Belt auf in ihrer und in unferer Bruft. Schonheit bewegt fonft im Menfchen den Bunfc und bie Scheu, wenn auch nur leife: aber die ihrige ruht einfach und unverruckt, wie ein blauer Mether auf der Welt und Beit; und nur die Ruhe der Bollendung, nicht der Ermudung ftillt ihr Muge, und fchließt ben Mund. Es muß eine bohere Wonne geben als die Pein der Luft, als das marme weinende Gewitter ber Entzudung. Wenn ber Unendliche fic ewig freuet und ewig rulyet, fo wie es am Ende, es mogen noch fo viele ziehende Sonnen um gezogne Sonnen geben, eine größte geben muß, welche allein ftill fcmebt: fo ift die hochfte Geeligkeit, d. h. das, mornach wir ftreben, nicht wieder ein Streben; - nur im Tartarus wird ewig das Rad und der Stein ge= malt - fondern bas Gegentheil, ein genießendes Ru= ben, bas far niente der Ewigkeit, wie die Griechen die Infeln ber Geeligen in den westlichen Dzean set= ten, wo die Sonne und das leben gur Ruhe nieder= gehen. Die alten Theologen fannten bas Berg bef-

fer, wenn fie die Freude der Seeligen gleich ber gottlichen, in ewiger Unveranderlichkeit und im Unschauen Gottes bestehen ließen und uns nach den eilf irdifchen beweglichen Simmeln einen letten feften gaben \*). Wie viel reiner ahneten fie das Ewige obwol Unbegreifliche, als die Neuern, welche die Butunft fur eine ewige Jagd durch das Weltall ausgeben und mit Bergnugen von den Sternfehern immer mehrere Belten als Rauffartheischiffe in Einpfang nehmen, um fie mit Geelen zu bemannen, welche wieder auf - Schiffen anlanden, und mit neuen immer tiefer in die Schop= fung hineinsegeln; fo daß, wie in einem Rongert, ihr Adagio des Alters oder Todes zwischen dem jegigen -Mlegro und dem kunftigen Presto steht. Heifet das nicht, da alles Streben Rampf mit ber Gegenwart ift, ewigen Rrieg ausschreiben ftatt ewigen Frieden und wie Die Sparter, auch Gotter bewaffnen?

In Satyrs und in Portraits legten die Alten die Unruhe, d. h. die Qual des Strebens. Es gibt keine trube Ruhe, keine stille Woche des Leisdens, sondern nur die des Freuens, weil auch der kleinste Schmerz regsam und kriegerisch bleibt. Eben die glucklichen Indier setzen das höchste Gluck in Rushen, eben die feurigen Italiener reden vom dolce far niente. Pastal halt den Menschen Trieb nach Ruhe für eine Reliquie des verlornen göttlichen Ebens bildes \*\*). Mit Wiegenliedern der Seele nun zieht

<sup>\*)</sup> Rach ben alten Aftronomen Ereifeten 11 himmeln übers einanber, ber 12te ober Ernstallene ftanb.

<sup>\*\*)</sup> Es ift daffelbe, wenn Fr. Schlegel "göttliche Faulheit "und Glück bes Pflanzen = und Blumenlebens" preifet;

uns ber Grieche singend auf ein großes glanzendes Meer, aber es ist ein stilles.

### §. 20.

Sittliche Grazie ber griechischen Poesie.

Die vierte Bauptfarbe ihrer ewigen Bilbergallerie ift sittliche Grazie. Poefie lofet an fich schon den ro= ben Rrieg der Leidenschaften in ein freies Rachspielen berfelben auf, fo wie die olympischen Spiele die ernften Kriege ber Griechen unterbrachen und aussetten und die Feinde durch ein fanfteres Nachspielen der Rampfe vereinigten. Da jede moralische handlung als folche und als eine Burgerin im Reiche ber Bernunft frei, absolut und unabhängig ist, so ist jede mahte Sittlichkeit unmittelbar poetifch, und die Poefie wird wiederum jene mittelbar. Ein Beiliger ift dem Geifte eine poetische Geftalt, so wie das Erhabne in der Rorperwelt. Freilich fpricht Die Poefie fich fittlich aus, burch bas Muswerfen flingender Gentengen, (fo wenig als die Gothaner unter Ernft t. fich fehr burch die Dreier werden gebeffert haben, auf welche er Bibel=Gpruche pragen laffen,) fondern durch leben= Dige Darftellung, in welcher der fittliche Ginn - fo wie der Weltgeift und die Freiheit fich hinter dasmechanische Raderwerk der Beltmaschine verbergen, unsichtbarer Gott mitten über eine fundige freie Welt regieren muß, die er erschafft.

Das Unfittliche ift nie als folches poetisch, sondern wird es nur durch irgend eine Zumischung; 3. B. durch Kraft,

nur daß er fich babei an feinem wortlichen Uebermuthe und an beffen entgegengefeten Birtungen gu fehr erfreuet.

burch Berftanh; baber ift, wie ich fpater zeigen werde, nur ein rein = unfittlicher Charafter, namlich graufame und feige Chrlofigfeit, unpoetisch, nicht aber ihr Gegenfut, ber rein = fittliche Charafter hochfter Liebe, Ghre und Rraft. Je größer das Dichtergenie, defto hohere Engelbilder tann daffelbe aus feinem himmel auf unfere Erde herunter laffen; da es fie aber, fo menig als eine neue Anschauung, willfuhrlich zusammen bauen oder . erfinden, fondern nur in fich finden fann: fo befiegelt bieß wieder den Bund zwischen Sittlichkeit und Poefie. Man wende nicht ein: je größer ein Milton, befto feine Teufel. Denn jur Schilderung ber Teufel-fuperlativen als umgekehrter Gotter ift nicht eine bejahende innere Anschauung, sondern nur eine Berneinung alles Guten vonnothen; wer also am reichften ju bejahen weiß, vermag am reichsten ju verneinen.

Wir wollen uns hier nicht in die sittliche Bartheit der Griechen im Leben felber einlaffen - benen anbere Bolfer mehr in sittlicher als in afthetischer Bebeutung Barbaren hießen, und welche Philipp's Privatbriefe fo wie den Rath eines ungerechten Gieg-Mit= tels gar nicht vorgetragen haben wollten, oder welche Euripides Lobpreifung des Reichthums und Gofrates Unflager verabscheuten - fondern wir schauen ihre fitt= liche Dichtkunft an. Wie laffen Sonne und Mond homers, Die Ilias und Donffee, und bas Gieben= gestirn des himmlischen Gophofles ein gartes icharfes Licht auf jeden Auswuchs, auf jeden Frevel, fo wie auf jede heilige Scheu und Sitte-fallen? Bie rein umschreibt sich im Berodot die sittliche Geftalt des Menichen! Wie jungfraulich fpricht Kenophon, attische honigvolle und stachellose Biene! - Der wie

alle große Komiker sittlich verkannte Aristophanes, Diepatriotifche Demosthenes im Godus, laft ja wie fer ein Dofes feinen Frofchregen auf ben Guripides nur Bur Strafe feiner ichlaffen und erschlaffenden Gittlich= feit fallen — weniger bestochen als Gofrates von deffen Sittenfpruchen bei vorwaltender Unfittlichfeit im Gangen - und verschont bagegen mit bem fleinften rauben Unhauche nicht etwan feinen gefronten Liebling Aefchylos, sondern den religibsen Sophokles, welcher, selber dem Euripides, wie Shakespeare dem Dichter Ben Johnson, ju große Achtung bewiesen. Stunde nun ein folder von Ariftophanes fittlich verurtheilter Euripides in ben jetigen Landern wieder auf: mas wurden die Lander machen? Ehrenpforten du einem Ehrentempel für ihn; wdenn, wurden sie fagen, es darf uns wohl thun, endlich einmal den Wiederherfteller reiner Gittlichkeit auf unfern befudelten Bubnen ju begrußen. "

Ferner unterschieden sich die Griechen noch durch eine doppelte Umkehrung von uns. Wir verlegen die sinnliche Seeligkeit auf die Erde, und das sittliche Ibeal in die Gottheit. Die Griechen geben den Gottern das Glück, den Menschen die Tugend. Die schone Farbe der Freude, welche in ihren Schopfungen blüht, liegt mehr auf unsterblichen Wangen als auf sterblichen; denn wie klagen sie nicht alle über das unstäte Loos der Sterblichen, über die Mühen des Lebens und über den alles erreichenden Schatten des Todes und über das ewige Nachsterben im Orkus! Und nur zur offnen Göttertafel der Unsterblichen auf dem Olympus, blickt der Dichter auf, um sein Gedicht zu versklären und zu erheitern. Hingegen die sittliche unsterb-

liche Gestalt muß ber Mensch, wie Gott den Adam, aus seinem Erdenklos mit einsamen Kräften ausbilsden; denn jeder Auswuchs und Wulft an dieser Gestalt, jeder Trotz auf Kraft und Glück, jede Reckheit gegen Sitte und Gottheit, wird von denselben Simmel-Göttern — gleich als wären sie Erden-Götter — unerbittlich mit dem Höllenstein einer augenblicklichen Hölle berührt und verzehrt, eben von ihnen, welche sich den Missbrauch der Allmacht vergönnen, weil sie keine Götter und keinen Remesis zu fürchten haben, ausgenommen den dunkelsten Gott nach einem Meineide beim Styr.

Moge dieses Wenige nach so vielen über die Grieschen, wenn auch nicht Genug, doch nicht Zuviel senn. — Gleicht nicht die angegebne Tetralogie ihrer Dichtkunst ihrem Dichtergott selber; und hat wie er den Lichtstrahl — die Lyra — die Heilpslanze — und den Pfeil gegen den Drachen?

## V. Programm.

Ueber die romantifche Poefie.

#### §. 21.

Das Berhaltniß ber Griechen und ber Reuern.

Keine Zeit ist mit der Zeit zufrieden; das heißet, die Jünglinge halten die künftige für idealer, als die gegenwärtige, die Alten die vergangne. In Rücksicht der Literatur denken wir, wie Jünglinge und Greise zugleich. Da der Mensch für seine Liebe dieselbe Einheit sucht, die er für seine Bernunft begehrt: so ist er so lange für oder wider Bolker parteiisch als er ihre Unterschiede unter einer höhern Einheit auszugleichen weiß. — Daher mußte in England und noch mehr in Frankreich die Bergleichung der Alten und Neuern allzeit entweder im Wider, oder im Für, parteiisch werden. Der Deutsche, zumal im 19ten Jahrhundert, ist im Stande, gegen alle Nationen — seine eigne verkannte ausgenommen — unparteiisch zu seyn.

Wir wollen daher das Bild der Griechen noch mit folgenden Zusäsen ergänzen. Erftlich ihr Musenberg stand gerade auf der Morgenseite in Blute; die schönsten einfachsten Menschenverhaltniffe und Berwickelungen der Tapferzeit, der Liebe, der Aufopferung, des Gluck und Ungluck, nahmen die Glucklichen weg und ließen den spätern Dichtern blos deren Wiederholung übrig und die mißliche Darstellung der kunftlichern.

Kerner erscheinen sie als hohere Todte uns heilig und verklart. Gie muffen auf uns ftarter als auf fich felber wirken, weil uns neben bem Gedicht noch ber Dichter entzuckt; weil die icone reiche Einfalt Rindes nicht das zweite Rind, fondern den bezaubert, ber fie verloren \*), und weil eben die welke Auseinanderblatterung durch die Bige ber Rultur uns fabig macht, ben griechischen Knospen mehr bie jusammengedrungene Fulle ju feben als fie felber tounten. auf fo bestimmte Rleinigkeiten erftrecht fich ber Bauber, daß uns der Olymp und der Belikon und das Tempe-Thal und jeder Tempel icon außerhalb des Gedichtes poetifch glangen, weil wir fie nicht jugleich in nackter Gegenwart vor unfern Fenftern haben; fo wie ahnlicher Weise Honig, Milch und andere arkadische Worter und als Bilder mehr anziehen denn als Urbilder. der Ctoff der griechischen Gedichte von der Gotter- und Menschengeschichte an bis zur fleinsten Dunge und Rleidung, liegt vor uns als poetischer Demant da, ohne daß noch die poetische Form ihm Sonne und Faffung gegeben.

<sup>\*)</sup> Unsichtbare Loge I. S. 194.

Drittens vermengt man, wie es icheint, bas griedifche Maximum ber Plaftif mit dem Maximum ber Die forperliche Geftalt, die forperliche Schonheit hat Granzen der Bollendung, die keine Beit weiter rucken kann; und fo hat das Auge und bie außen gestaltende Phantasie die ihrigen. Singegen sowol den außern als den innern Stoff der Poefie haufen bie Sahrhunderte reicher auf; und die geistige Rraft, Die ihn in ihre Formen nothigt, fann an der Beit fich immer ftarter uben. Daber tann man richtiger fagen: Diefer Avollo ist die iconste Gestalt als: Diefes Gedicht ift das iconfte Gebicht. Malerei wie Gedicht ist schon weit mehr der romantischen Endlosigkeit verwandt, und verschwimmt sich oft fogar bei Landschaften gang in dieselbe.

Endlich ift's ein alter Fehler der Menfchen, fie bei bem ewigen Schauspiele ber Beit Wiederholungen des Schonen (ancora) befehlen, als konne in der überreichen Natur etwas, auch nur bas Schlimmfte wieder-Eine Bolfe = Doublette mare ein großeres Bunder als ein Bolfenhimmel, der mit feinen, abenteuerlichen Bildungen gang irgend einem da gemefenen nicht einmal in Griechenland fonnte das Alte auferstehen. Ja es ist fogar leer, wenn ein Bolt über Geifterreichthum bas andere jur Rede fest und g. B. das frangofische une fragt, wo find euere Boltaire's, Rouffeau's, Diderot's, Buffon's? Bir haben fie nicht, (fagen wir) aber mo find bei euch unfere Leffinge, Winkel= manne, Berber, Goethe zc. ? Warlich nicht einmal elenbe Autoren finden ihre Rebenaffen im Auslande. In gang England und Frankreich hat unter allen Schriftstellern, welche Romane fcreiben, doch ber bekannte == (in ==)

keinen Zwillingbruder; und es ift freilich fur die Lander ein Glud.

Wir preisen oben die Kraft der griechischen Gotterund Heroen-Lehre! Nur aber mache man doch nie im vielgliederigen Leben eines Bolks irgend ein Glied zur Seele und nicht nahrende Früchte und Eier sogleich zu aufgehenden und ausgebrüteten! Ging nicht der Zug der Götterschaar aus Aegyptens traurigen Labyrinthen über Griechenlands helle Berge auf Roms 7 Hügel? Aber wo schlug sie ihren poetischen himmel auf als nur auf dem Helikon, auf dem Parnaß und an den Quellen beider Berge? — Dasselbe gilt von der Heroenzeit, welche auf Aegypter, Peruaner, und fast alle Bolker herüberglänzte, ohne doch in irgend einem so wie im griechischen einen poetischen Wiederschein nachzulassen.

Benn nicht einmal die zeit= und religionverwandten Romer burch Nachahmen griechisch bichten lernten welche überhaupt, als handelnde Theaterdichter und Acteurs der Erde, mehr als Bolf denn als Individuen, mehr mit Thaten als Worten, mehr baher in ihren Gefchichtschreibern als in ihren Dichtern poetifch maren -: fo ist unfer Abstand und unfer Diffgluck der Nachahmung noch naturlicher. Die griechischen Gotter find uns nur flache Bilber und leere Rleider unferer Empfinbungen, nicht lebendige Wefen. Ja anftatt baß es bamals taum falfche Gotter auf ber Erbe gab - und iedes Bolt in dem Tempel des andern ein Gaft fenn fonnte - fo fennen wir jest fast nur falsche; die falte Beit wirft gleichfam ben gangen Weltenhimmel mifchen dem Menfchen und feinem Gott. - Conderlich heiter ift bas nordische Leben fo wenig als ber Simmel darüber; mitten in unfern hellesten Wintermittagen

werden lange Abendschatten geworfen, moralisch und physisch; und daß die Sonne als Phobus ein Land nicht licht=, holz=, dach=, kost= und petzfrei halt, das spuren die Phobussohne am ersten. In den schonen Landern sliegen die Schiffe singend am User hin, wo ein Hafen am andern ist. — Was unsere Heroenzeit anlangt, so steht sie — ungleich der griechischen, mit Götterzeichen geschmuckten — theils in der Barenhaut vor uns da; theils durch Religion in die Sichenhaine zurückgejagt, so daß wir uns mit dem Adam und Noah viel verwandter glauben als mit Hermann, und den Jupiter mehr anbeten als den Gott Thor.

Doch feit Rlopftock fegen wir uns einander mehr darüber berab, daß wir uns nicht ftarter hinauf fegen und dringen mit mehr Gelbftbewußtfenn jest auf mehr Gelbftbewußtfenn. - Und endlich , (um ben bofen Genius der Runft zu nennen,) fonft mar die Poefie Gegenstand bes Bolks, fo wie bas Bolk Gegenstand ber Poefie; jest fingt man aus einer Studierstube in eine andere hinüber, das Intereffanteste in beiden betreffend. Um parteiisch zu werden, mußte man jest nichts weiter bagu feten. Aber wie viel gehet hier ber Bahrheit noch zur Rundung ab! — Eigentlich ift's schon unnug, alle Bolfer — und noch dazu ihre Bei-ten — und vollends die ewig wechselnden Farbenfpiele ihrer Genien - d. h. ein großes, vielgegliedertes, ewig anders blubendes Leben an ein Paar weite Allgemeinheiten (wie plaftische und romantische Poefie, oder objektive und subjektive) gleichsam am Rreuze zweier Bolger festzuheften; benn allerdings ift die Abtheilung wahr und so mahr als die ahnliche ber gangen Natur in gerade und in frumme Linien ( die frumme als die

unendliche ift die romantische Poefie); ober als die in Quantitat und Qualitat, so richtig als die, welche alle Musit in folde zerfällte, worin Barmonie, und in folde, worin Melodie vorklingt oder furger ins simul= tane und ins successive Uebergewicht; so richtig, als bie polarifirenden leeren Rlaffifikationen ber Schellingischen Aefthetiler; aber mas ift aus tiefer atomistischen Durre für das dynamische Leben ju gewinnen? Go fann g. B. durch die Schillersche Abtheilung in naive Poefie \*) (wofur objektive klarer mare) und in die fentimentale (womit nur Gin Berhaltniß "moderner " Subjektivitat ausgesprochen wird,) die verschiedene Romantik eines Shafespeares, Petrarche, Ariofte, Cervantes zc. eben fo wenig bezeichnet, noch geschieden werden als burch un a i vu die verschiedene Objektivitat eines homers, Sophokles, Biobs, Cafars.

<sup>\*)</sup> S. bessen Schriften II. S. 60: "Im griechischen Buftanb macht, weil bie bochfte Uebereinftimmung zwischen Denken und Empfinden war, bie möglichst vollständige Rachahmung . bes Birklichen ben naiven Dichter, ber fentimentale erhebt bie Wirklichkeit erft zum Ibeal ; baber reflektirt er erft über ben Ginbruck ber Gegenstanbe auf fich, und hat die Wirklichkeit (S. 69) als Granze, bie Ibee als bas un= endliche. « - »Inzwischen muß boch (G. 137) jebe Poesie einen unenblichen Gehalt haben, entweber unenblich in ber Form, indem fie ben Wegenftand mit allen feinen Grangen barftellt (?) also absolute Darftellung bes naiven Dichters; ober ber Materie nach, wenn fie alle Grangen entfernt, Darftellung eines Abfoluten, ober fentimentale. « -- »Allein C. 153. ift nicht wirkliche, fonbern bie mabre Ratur bas Subjekt ber naiven Dichtung, welche felten eriftirt.« Und bamit ift ber gange Unterschied wieder aufgehoben. Denn bie mabre Ratur wird nur burch 3bee und Ibeal

Jedes einzelne Bolf und feine Zeit ift ein klimatisiches Organ der Poefie und es ift fehr schwer, den verschlungenen Reichthum der Organisation so für ein Spstem auseinander zu wickeln, daß man für dasselbe nicht eben so viel Lebentheile fallen lasse als aufnehme.

Indes kann dies die große Absonderung der griechi= schen und der romantischen Poesie so wenig aufheben als die Wesenleiter der Thiere deren Ordnen in Facher.

# §. 22.

Wefen der romantischen Dichtkunft, Berschiebenheiten ber füblichen und ber norbischen.

"Ursprung und Charafter der gangen neuern Poefie laffet sich so leicht aus dem Christenthum ableiten, daß

von ber wirklichen getrennt und vorher gefest, jene und biefe ift folglich als folde nie bas Urbilb bes poetifchen Rachbilbes, fonbern bie 3bee ift's; mithin fann feine pollftanbigfte Rachahmung bes Birtlichen allein entscheiben, ober teine absolute Darftellung beffelben. Entweber wirb burch die » wahre « Ratur die ganze Auflösung ber Frage vorausgefest und erfchlichen, ober es gehört überhaupt fein außerer Borwurf und Stoff als folder in ben Unter= fchieb beiber Dichtungarten. und letteres ift auch. Wenn bie wahre Natur »felten« eriftirt: so ift baraus bie griechische Dichtung wenig erklärt; und ba jebe Ratur erft burch ben Dichter bichterifch wirb, (benn fonft murbe ber Dichter gemacht, nicht bas Gebicht, und jeber gu jenem) und ba auch bie plaftischen Runftler bie » wahre « Ratur ber Griechen boch ibealifieren mußten, fo fann in ben Unterschieb ber naiven und fentimentalen Dichtung burchaus nicht ein Unterschied ber Objekte (als ob bie neuere Beit alle würbigen verloren batte) aufgenommen merben.

man die romantische eben fo gut die driftliche nennen fonnte." Dit diefer Behauptung hob der Berfaffer gegenwartigen Paragraphen vor mehreren Jahren an; aber das Widerlegen und Belehren von mehr als einem wurdigen Kunftrichter fodert ihn auf, einiges abguandern, und wie eine Borftadt wegzunehmen, um bas Gange ober bie Festung zu schirmen. Die erfte Frage ift, worin unterscheidet fich benn ber romantische Stil \*) vom griechischen? Die griechischen Bilber, Reize, Motive, Empfindungen, Charaftere, felber technische Schranken find leicht in ein romantisches Gedicht berüber ju pflangen, ohne daß diefes barum ben weltfeitigen Beift einbußte; aber rudwarts fande die Berpflanzung romanti= fcher Reize feine bequeme Statte im griechischen Runft= wert, hochstens das Erhabne, aber nur barum, weil es als Granggott Antifes und Romantifches verknupft. Sogar die fogenannte moderne Unregelmäßigfeit g. B. ber italienischen Oper, ber fpanischen Romodie ließe fich, - da bloke Technik nicht die Geisterwelt bes Dichtens in eine alte und eine amerikanische neue ent= zwei zu schneiben vermag - mit antifem Geift erfüllen und bewegen; und dieß wird burch Bouterwecks Bemerkung icon bekraftigt, daß die italienische Woefie bei allem Mangel an Ideen-Fulle, durch Rlarheit, Ginfachbeit und Grazie mehr als jede neuere, dem Mufter ber

<sup>\*)</sup> Schiller nennt ihn ben mobernen als ob alles hinter ben Griechen geschriebene mobern und neu ware, gleiche gültig ob ein Jahrtausend alt ober zwei Jahrtausend, ferner ben sentimentalen, ein Beiname, welchen bie Romantiker Ariost und Gervantes ohne sonberlichen Ernst annehmen würden.

griechischen nachfolge und nachkomme. Gleichwol springen die italienischen Formen mehr als die deutschen und die englischen über die griechischen hinaus. Und mit dieser wahren Ansicht widerlegt Bouterweck seine andere, nach welcher er das Romantische sehr in einer ungriechischen Einkindschaft des Ernsten, ja Tragischen und Romischen sindet. Denn diese ist so wenig ein nothwendiger Charakter des Romantischen, da er so oft fehlt, als sein Gegentheil ein Charakter des Antiken, wo er häusig da ist, z. B. in Aristophanes, welcher hart und schroff die Erhabenheit der Chore in die Erniedrigung sogar der Götter einmischt, gleichsam die Anschauung des Gemuths in dessen komische Abspannung.

Fragen wir doch lieber das Gefühl, marum es 3. B. fogar eine Gegend romantifc nennt. Gine Statue schließt durch ihre enge und, scharfe Umschreibung jedes Romantische aus; die Malerei nahert sich schon burch Menfchen-Gruppirungen ihm mehr und erreicht es obne Menschen in Landschaften, J. B. von Claude. hollandischer Garten erscheint nur als der Widerruf jedes Romantischen, aber ein englischer, der sich in die unbeftimmte Landschaft ausbehnt, fann uns mit einer romantischen Gegend umspielen, d. h. mit dem Sintergrunde einer ins Schone frei gelagnen Phantafie. ertheilt ferner ben folgenden Beifpielen aus der Dicht= funft das romantische Geprage? In Cervantes Trauerspiel Numantia verschworen alle Einwohner, um nicht von dem hunger und den Romern unterjocht ju merben, fich zu einem gemeinschaftlichen Sterben. 218 es gefcheijen, und in der leeren Stadt nichts als Leichen und Scheiterhaufen lagen : fo trat die Fama auf die Mauer, verkundigte den Feinden den Gelbstmord der

Stadt und Spaniens funftigen Glang. — Dber: mitten im homer die romantische Stelle: da Jupiter von seinem Olymp zugleich die friegerische unruhige Ebene Troja's und die fernen arkadischen Auen voll stiller Menschen unter einerlei Sonnenlichte überschaut. die obwol schwächer glanzende Stelle in Schillers Tell, wo das Dichterauge von den gethurmten Gebirgketten herunterschweift in die langen lachenden Rornfluren ber beutschen Chene. Es ift in allen diesen Beispielen nicht das Erhabene, das, wie gedacht, so leicht ins Romantische verfließt, sondern das Beite, welches bezeichnet. Das Romantische ift bas Schone ohne Begranzung, ober daß ich one Unendliche, fo wie es ein erhabenes gibt. Go ift homer im angeführten Beifpiel romantisch, indef er da, wo Ajar in der verfinfterten Schlacht um nichts weiter die Gotter anfleht als um Licht, blos erhaben ift. Es ift noch abnlicher als ein Gleichnis, wenn man das Romantische, das wogende Aussummen einer Saite oder Glocke nennt, in welchem die Tonwoge wie in immer ferneren Beiten verschwimmt und endlich fich verliert in une felber und, obwol auffen schon still, noch innen lautet. Gben fo ift der Mondschein jugleich romantisches Bild und Beispiel. Den scharf umgrangenden Griechen lag das Zweifellicht bes Romantifchen fo fern und fremd, daß fogar Platon, fo fehr Dichter und fo nahe der driftlichen Erhebung, den mahrhaft romantifch = unendlichen Stoff, das Berhaltniß unserer durftigen Endlichkeit zum Glanzsaale und Sternenhimmel ber Unendlichfeit, blos burch Die eng und edig abgeschnittene Allegorie einer Sole ausspricht, aus welcher wir Angefetteten Die Schattenreihe ber mahren Befen, bie hinter uns ziehen, vorüber gehen feben.

Ist Dichten, Weissagen: so ist romantisches, das Ahnen einer größern Zukunft als hienieden Raum hat; die romantischen Bluten schwimmen um und, wie nie gesehene Samenarten durch das allverbindende Meer aus der neuen Welt, noch ehe sie gefunden war, an Norwegens Strand anschwammen.

Wer ift nun die Mutter diefer Romantif? - Allerdings nicht in jedem Lande und Jahrhunderte die drift= liche Religion, aber jede andere fteht mit diefer Gottes-Mutter in Bermandtichaft. Zwei romantische Gattungen ohne Christenthum, einander in Ausbildung wie in Rlima fremd, find die indifche, und die der Edda. Die altnordische mehr and Erhabne granzende fand im Schattenreiche ihrer klimatischen verfinsterten Schauernatur, in ihren Nachten und auf ihren Gebirgen, jum Gespensterortus eine granzenlose Geisterwelt, worin die enge Sinnenwelt zerfloß und verfant; dahin gehort Offian \*) mit feinen Abend- und Nachtftuden, welchen die himmlischen Nebelsterne ber Bergangenheit über bem bicken Rachtnebel ber Gegenwart stehen und blinken; und nur in der Bergangenheit findet er Bukunft und Ewigfeit.

Alles ist in seinem Gedichte Musik, aber entfernte und badurch verdoppelte und ins Unendlich verschwommene, gleichsam ein Echo, das nicht durch rauh = treues Biedergeben der Tone, sondern durch abschwächendes Mildern derfelben entzückt.

<sup>\*)</sup> So sehr Ahlwardts Uebersegung burch ben Fund des reinern Tertes vorwiegen kann: so scheint es mir boch, daß ber Leichtigkeit und Treue und ben Wollauten ber Jungschen viel zu wenig lobende Gerechtigkeit widers fahren sei.

Die indische Romantik bewegt fich in einer allbelebenden Religion, welche von der Ginnenwelt burch Bergeistigung die Schranken wegbrach; diese murbe fo groß wie die Geifterwelt, aber nicht voll Polter= fondern voll Schmeichelgeister, und Erde und Simmel fanken, wie auf einem Meere, einander zu. Dem Indier lebt die Blume mehr als dem Nordmann ein Menfch. Run rechnet noch fein Klima bazu, Diefe uppige Brautnacht ber Natur, und den Indier, den wie eine Biene, honigvollen Tulpenkelche rubend, laue Weste wiegen, und ber im fußen Schwanken ausruht. Eben barum mußte die indifche Romantit mehr in den Ginnenzauber zergeben; und wenn Mondschein und Ton Berhall Charaftere und Sinnbilder anderer romantischer Arten find : fo mag der dunkle Wolduft die indifche bezeichnen, jumal ba er fo oft ihr Leben wie ihre Gedichte durchspielt.

Die orientalische Poesie ift weniger der griechi= ichen, ale ber romantischen burch die Borliebe fur bas Erhabne und das Lyrifche, und durch ihr Unvermogen in Drama und Charakteriftik und am meiften durch bie orientalische Denk- und Rublart verwandt. ein Gefühl der irdifchen Richtigfeit des Schattengewimmels in unserer Racht, Schatten, welche nicht unter einer Conne, fondern wie unter Mond und Sternen geworfen werden, und benen das fargliche Licht felber abnlich ift, ein Gefühl, als murde der Lebenstag, unter einer gangen Connenfinfterniß voll Chauer und Nachtgeflugel gelebt - abnlich jenen Kinfterniffen, wo ber Mond die gange Sonne verschlingt, und nur er felber mit einem ftrahlenden Ringe vor ihr fteht - diefe Dentund Fullart, welche Berder, der größte Abzeichner des Drients, bem Morden fo nabe vorgemalt, mußte fich

der romantischen Dichtkunft auf einem Wege nahern, auf welchem das verschwisterte Christenthum sie ganz erreichte und ausformte.

Wir gelangen nun zur christlichen Romantik; aber von ihr ist zuerst zu zeigen, warum sie in Suden (Italien und Spanien vorzüglich) andere Gestalten annahm und erschuf als in Norden, wo wie oben bewiesen worden, schon der Landes Boden den heidnischen Vorhof zum christlichen romantischen Allerheiligsten machte. Der Suden zeigt sich schon von Natur und dann in seinen vielsachen historischen Verslechtungen so viel anders, daß man Bemerkungen, welche die Romantik aus ganz andern als christlichen Quellen fließen lassen, erwägen oder be=
richtigen muß.

Der südlichen und frühesten gibt Bouterweck folgende Mutter; erstlich die höhere, von den alten Deutschen herüber gebrachte Achtung der Weiber, und also den geistigern Stil der Liebe.

Aber nicht in den altdeutschen Waldern, sondern in den christlichen Tempeln wohnte die romantische Liebe; und ein Petrarch, der kein Christ ist, ware ein unmöglicher. Die einzige Maria adelt-alle Weiber romantisch; daher eine Benus nur schon, aber eine Madonna romantisch seyn kann. Diese höhere Liebe war, oder ist eben Blute und Blume aus dem Christenthum, das mit seinem Feuereiser gegen das Irdische den schonen Körper in eine schone Seele zerschmelzt, um ihn dann in ihr lieben zu lassen, also das Schone im Unendlichen. Der Name platonische Liebe ist bekanntlich einer andern Liebe, jener reinen unbesteckten Freundschaft zwischen Jünglingen abgedorgt, welche an sich so schuldes war, daß grischische Gesetzgeber sie sogar unter die Pflichten

rechneten, und so schwarmerisch, daß für die Fehler des Geliebten der Liebende gezüchtiget murde; hier ware also, nur an einem verschiedenen Geschlechte, dieselbe vergötternde und von der Natur am fernsten vor einer Berunreinigung gehaltene Liebe wieder da, wie bei den alten Deutschen, aber nicht jene heiligende durch Christensthum, welche mit dem romantischen Schimmer bestleibete.

Der Rittergeist — der ohnehin Liebe und Religion Dame, und Notre - dame nebeneinander auf
seine Fahnen stickte — und die Kreuzzüge, welche man
zweitens zu Batern der Romantis machte, sind Kinder
der christlichen. . . In das gelobte Land ziehen, das
von zwei Religionen auf einmal, und vom größten
Wesen der Erde in ein dammerndes Reich der heiligen
Uhnung, und in einen Isthmus zwischen erster und
zweiter Welt für die Phantasie erhoben war, hieß sich
romantisch verklaren, und sich die tiese irdische prosaisch
und poetisch mit zwei Kräften unterwerfen, mit Tapferkeit und Religion. Was konnten aber Aehnliches die Heroenzeiten, und Argonautenzüge gebären?

Als Diener und stumme Anechte der Romantik gelten noch die wachsenden Jahrhunderte, welche von außen alle Bolker immer mehr mit einander verschwisternd, deren eckigen Abschnitte zuründen; und welche von innen durch das steigende Sonnenlicht der Abstrakzion, wie ein Christenthum immer mehr die feste Korperwelt zersegen. Alles dieß macht zu der Weisfagung kuhn, die dichtende Zukunft werde immer romantischer und regelloser, oder regelreicher, und der Abstand von Griechenland breiter werden, und ihrem Flügelrosse werden so viele Flügel nachwachsen, daß sie gerade mit der Menge eine größere

Schwierigfeit ber geraden Flugbahn erfahren wirb, wenn fie nicht, wie jene Gechoflugelgestalt im Ezechiel, einige Schwingen nur jum Berhullen anwendet. Indeß mas geben die Beit oder Ewigkeit Aesthetikern und deren Borfdulen an? Soll benn nur die rudende Philosophie weiter kommen, und die fliegende Dichtkunft lahm roften? Soll nach drei- ober viertausend Jahren und beren Millionen Boren feine andere Abtheilung der Dichtfunft vorkommen, als die matte Schilleriche? in den Soren von Sentimental und Naiv? - Man konnte behaupten, jedes Jahrhundert ist anders romantisch, fo wie man aus Scherz und Ernft in jedem Planeten eine andere Dichtfunft feten fonnte. Dichtkunst wie alles Gottliche im Menschen, ift an Zeit und Ort gefettet und muß immer ein Bimmermanns = Sohn und ein Jude werden; aber in anderer Beit fann ber Stand der Erniedrigung icon auf dem Berge Tabor anfangen, und die Berklarung auf einer Sonne vorgehen und blenden.

thum, obwol gemeinschaftlicher Bater der romantischen Kinder andere in Suden, andere in Norden erzeugen muß. Die südliche Romantif in dem, klimatisch Griechenlande verwandten, Italien muß in einem Ariosto heiterer wehen, und weniger von der antiken Form abfliegen und abfliehen, als die nordische in einem Shakespeare, so wie wieder dieselbe südliche sich anders, und orientalisch Fühner im glühenden Spanien gestaltet. Die nordische Poesse und Romantik, ist eine Aeolsharse, durch welche der Sturm der Wirklichkeit in Melodien streicht, ein Geheul in Geton auslösend, aber Wehmuth zittert auf den Saiten, ja zuweilen ein hinein gerissener Schmerz.

Wir konnen also in Rucksicht ber nordischen Romantik den kunftigen 23sten Paragraphen wieder wie den 22sten anfangen.

§. 23.

#### Quelle ber romantischen Poefie.

Ursprung und Charakter der gangen neueren Poefie aft fich fo leicht aus dem Chriftenthume ableiten , daß man die romantische eben fo gut die driftliche nennen fonnte. Das Chriftenthum vertilgte, wie ein jungfter Tag, die gange Ginnenwelt mit allen ihren Reigen, fie druckte fie ju einem Grabeshugel, ju einer himmel-Staffel jufammen und feste eine neue Geifter = 2Belt an die Stelle. Die Damonologie murde die eigentliche Mythologie \*) der Korperwelt, und Teufel als Berfuh= rer zogen in Menfchen und Gotterftatuen; alle Erdengegenwart war zu himmel = Zukunft verflüchtigt. 2Bas blieb nun dem poetischen Geifte nach diefem Ginfturze der außern Welt noch übrig? — Die, worin fie einfturate, die in'n ere. Der Geift ftieg in fich und feine Racht und fah Geifter. Da aber die Endlichkeit nur an Korpern haftet und da in Geiftern alles unendlich ift oder ungeendigt: fo blubte in der Poefie das Reich des Unendlichen über ber Brandftatte ber Endlichkeit auf. Engel, Teufel, Beilige, Seelige, und der Unendliche

<sup>\*)</sup> Man weiß, wie nach ben Manichaern bie ganze Körperwelt ben bofen Engeln zugehörte; wie bie Orthoboren ben Fluch bes Sündenfalls auf alle Kreaturen ausbehnten u. f. w.

hatten keine Korper - Formeu \*) und Götter - Leiber; dafür öffnete das Ungeheuere und Unermeßliche seine Tiefe; statt der griechischen heitern Freude erschien entweder unendliche Sehnsucht oder die unaussprechliche Seelig-keit — die zeit = und schrankenlose Werdammniß — die Geisterfurcht, welche vor sich selber schaudert — die schwarmerische beschauliche Liebe — die granzenlose Mond-Entsagung — die platonische und neuplatonische Philosophie.

In der weiten Nacht des Unendlichen war der Mensch ofter fürchtend als hoffend. Schon an und für sich ist Furcht gewaltiger und reicher als Hoffnung, (so wie am himmel eine weiße Wolke die schwarze hebt, nicht diese jene,) weil für die Furcht die Phantasie viel mehr Bilder findet als für die Hoffnung; und dieß wieder barum, weil der Sinn und die Handhabe des Schmerzes, das körperliche Gefühl, uns in jedem Haupt-Punkte die Quelle eines Höllenflusses werden kann, indeß die Sinnen für die Freude einen so magern und engen Boden bescheren. Die Hölle wurde mit Flammen gemalt, der Himmel höchstens durch Musik \*\*) bestimmt, die selber wieder unbestimm=

<sup>\*)</sup> Ober das Ueberirbische knüpste sich an unkünstlerische Berkörperungen, an Reliquien, Kreuze, Kruzisire, Hostien, Mönche, Glocken, Helligen-Bilber, die alle mehr als Buchstaben und Zeichen denn als Körper sprachen. Sogar die Thaten suchten das Körperliche zu entbehren, d. h. die Gegenwart; die Kreuzzüge suchten eine heilige Vergangensheit mit einer heiligen Zukunft zu verbinden. So die Legenden der Wunderwerke. So die Erwartung des jüngsten Tags.

<sup>\*\*)</sup> half nicht vielleicht ber unbestimmte romantische Charatter ber Musik es mit erzeugen, daß gerade bie nebligen

tes Sehnen gibt. So war die Aftrologie voll gefährlicher Mächte. So war der Aberglaube öfter drohend
als verheißend. Als Mitteltinten der dunkeln Farbengebung mögen noch das Durcheinanderwerfen der Bolker, die Kriege, die Pesten, die Gewalt-Taufen, die
dustere Polar-Mythologie in Bund mit der orientalischen Sprach-Gluth dazu kommen und gesten.

§. 24.

#### Poefie bes Aberglaubens.

Der sogenannte Aberglaube verdient als Frucht und Nahrung des romantischen Geistes eine eigne Heraushebung. Wenn man lieset, daß die Auguren zu Ciceros Zeiten die 12 Geier, welche Romulus gesehen, fur das Zeichen erklärten, daß sein Werk und Reich 12 Jahrhunderte dauern werde, und wenn man damit den wirklichen Sturz des abendländischen Reichs im 12ten vergleicht: so ist der erste Gedanke dabei etwas höheres \*)

Nieberlande viel früher große Komponisten bekamen als das heitere helle Italien, das lieber die Schärfe ber Malerei erwählte, so wie aus demselben Grunde jene mehr in der unbestimmten Lanbschaftmalerei idealisierten und die Welsschen mehr in der bestimmten Menschengestalt?

<sup>\*)</sup> Sogar ein Leibnis finbet es finbenswerth, baß 3. B. Chrisftus im Zeichen ber Jungfrau geboren worden. Otium Hanover p. 187. Daher kann eine vorübersliegende Ansführung verziehen werben, baß als im Kaiserbilbersaale zu Frankfurt leerer Naum nur noch für ein einziges Bilb eines beutschen Kaisers Jahre lang leer stand, bas Schickal ihn wirklich mit dem Bilde des letzten füllte und school.

als ber spatere, ber bie Kombinazionen bes Bufalls ausrechnet. Jeder erinnere fich aus feiner Rindheit wenn die feinige anders fo poetisch mar - Des Geheimniffes, womit man die 12 heiligen Rachte nannte, befonders die Chriftnacht, wo Erde und himmel, wie Rinder und Erwachsene, einander ihre Thuren ju offnen ichienen jur gemeinschaftlichen Reier ber größten Geburt, indeß die bofen Geifter in der Rerne gogen und Ober er bente an ben Schauber, womit er Rometen horte, deffen nacttes glubendes Schwert jede Nacht am Simmel über die untere bange Welt herauf und hinuber gezogen wurde, um wie von einem Todesengel ausgestreckt auf ben Morgen blutigen Bukunft ju zeigen und ju zielen. Dber er bente ans Sterbebette eines Menichen, mo man am meiften hinter dem schwarzen langen Borhang der Geifterwelt geschäftige Geftalten mit Lichtern laufen fa.; wo man fur den Gunder offne Tapen und heißhungrige Geifteraugen und das unruhige Umbergeben erblickte, fur ben Frommen aber blumige Beichen, eine Lilie ober Rofe in feinem Kirchenstand, eine fremde Dusit ober feine doppelte Geftalt u. f. w. fand. Sogar die Beichen bes Glud's behielten ihren Schauder; wie eben die lettbenannten, bas Boruberichmeben eines feeligen weißen Schatten und bie Sage, baß Engel mit bem Rinde fpielen, wenn es im Schlummer lachelt. D wie lieblich! Berfaffer Diefes ift fur feine Perfon frob, daß er fcon mehrere Jahrzehende alt und auf einem Dorfe jung gewesen und alfo in einigem Aberglauben erzogen worden, mit beffen Erinnerung er fich jest, ba man ihm ftatt ber gebachten fpielenden Engel Gauere im

Magen untergeschoben \*), zu behelfen sucht. Bare er in einer gallischen Erziehunganstalt und in diesem Sakul sehr gut ausgebildet und verfeinert worden, so mußt' er manche romantische Gefühle, die er dem Dichter gleich zubringt, erst ihm ab = fühlen. In Frankreich gab es von jeher am wenigsten Aberglauben und Poesie; der Spanier hatte beides mehr; der heitere Italiener glich Römern und Griechen, bei welchen der Aberglaube nichts von unserm Geisterreiche an sich hatte, sondern sich auf ein Erdengluck, meist von bestimmten Wesen verkündigt, bezog; denn z. B. an deutsche Särge hätte man nie die lustigen, grausamen, muthwilligen Gruppen der alten Urnen und Sarkophage gemalt, wie die Griechen und sogar die dustern Hetrurier thaten.

Der nordische Aberglaube, welcher im Gefechte der Krahen oder im Kriegspielen der Kinder den blutigen Zeigefinger erblickte, welcher auf das schlachtende Sturmen der Bolker wieß, dieser war desto romantisch erhabner, je kleiner und unbedeutender die weissagenden Bilder waren. So erscheinen die Hegen in Shakespeares Macbeth desto fürchterlicher, je mehr sie in ihre Häßelickeit einkriechen und verschrumpfen; aber in Schillers Macbeth sind die Kothurne, die er ihnen zur Erhöhung angeschuht, gerate die sogenannten Hegenpantosseln des P. Fulgentius, welche ihre Zauberei bezwingen. Das Misverhaltniß zwischen Gestalt und Ueberkraft offnet der Phantasse ein unermeßbares Feld des Schreckens; dasher unsere unverhaltnismäßige Kurcht vor kleinen

<sup>\*)</sup> Bekanntlich entsteht bas Lächeln schlafenber Kinder aus . Sauere im Magen , welche aber bei Erwachsenen sich nicht sonderlich durch Lacheln ober Engel verrath.

Thieren, und es muß ein kuhner General seyn, welscher vor dem nahen suchenden Summen einer erboßten Hornise so ruhig und ungeregt fest sigen kann, als vor dem Summen einer Kanone. — In Traumen schaubert man mehr vor mystischen Zwergen, als vor einer steilen offnen Riesengestalt.

Bas ift nun am After = oder Aberglauben mahrer Glaube? - Richt der parzielle Gegenstand und deffen versonliche Deutung - benn beibe wechseln an Beiten und Bolfern, - fondern fein Pringip, Das Gefühl, das fruher der Lehrer der Erziehung fenn mußte, eh' es ihr Schuler merden fonnte, und welches der romantische Dichter nur verklarter aufweckt, namlich bas ungeheure, faft hulflofe Gefühl, womit ber ftille Geift gleichsam in ber wilden Riesenmuhle des Beltalls betaubt fteht und einfam. Ungablige unüberwindliche Beltrader fieht er in der feltsamen Muhle hinter einander freisen - und hort das Braufen eines emigen treibenden Stroms - um ihn her donnert es und ber Boden gittert - bald bie, bald ba fallt ein furges Rlingeln ein in den Sturm - hier wird gerknirfct, bort vorgetrieben und aufgesammelt - und so steht er verlaffen in der allgewaltigen blinden einsamen Daschine, welche um ihn mechanisch rauschet und doch ihn mit feinem geistigen Ton anredet; aber fein Beift fieht fich furchtsam nach den Riefen um, welche die wunderbare Maschine eingerichtet und zu Zwecken bestimmt haben und welche er als die Geifter eines folden jufammengebaueten Korpers noch weit großer feten muß als ihr Bert ift. Go wird die Furcht nicht fowol der Cchopfer als das Gefchopf ber Gotter; aber da in unferm Ich fich eigentlich bas anfangt, mas fich von ber Welt-

Mafchine unterscheibet und was fich um und über biefe machtig herumzieht, fo ift die innere Racht zwar die Mutter ber Gotter, aber felber eine Gottin. Rorper = oder Belten = Reich wird endlich und enge und nichts, fobald ein Geifterreich gefett ift als beffen Erager und Meer. Daß aber ein Wille - folglich etwas Unendliches oder Unbestimmtes - burch die mechanische Beftimmtheit greift, fagen uns außer unferm Billen noch die Inschriften der beiden Pforten, welche uns in das und aus dem Leben fuhren; benn vor und nach dem irdifchen Leben gibt es fein irdifches, aber boch ein Leben. Ferner fagt es der Traum, welchen wir als eine besondere freiere willfurliche Bereinigung ber geiftigen Welt mit ber ichweren, ale einen Buftand, wo die Thore um den gangen Horizont der Wirklichkeit die gange Racht offen fteben, ohne daß man weiß, welche fremde Geftalten baburch einfliegen, niemals ohne einen gewiffen Schauder bei andern tennen lernen. \*)

Ja es wird, kann man sagen, sobald man nur einmal einen Menschengeist mit einem Menschenkörper annimmt, dadurch das ganze Geisterreich, der hintergrund der Natur mit allen Berührkräften geset; ein fremder Aether weht alsdann, vor welchem die Darmsfaiten der Erde zittern und harmonieren. Ist eine harmonie zwischen Leib und Geele, Erden und Geistern

<sup>\*)</sup> Frembe Träume hören wir nicht ohne ein romantisches Gefühl; aber unsere erleben wir ohne basselbe. Dieser unterschied bes Du und bes Ich reicht durch alle moralissche Berhältnisse bes Menschen und verdient und bekommt an einem andern Orte eine Erwägung.

zugelaffen: dann muß, ungeachtet oder mittelft der körperlichen Gesetze, der geistige Gesetzeber eben so am Weltall sich offendaren, als der Leib die Seele und sich zugleich ausspricht; und das abergläubige Irren besteht nur darin, daß wir diese geistige Mimik des Universums, wie ein Kind die elterliche, erstlich ganz zu verstehen wähnen und zweitens ganz auf uns allein beziehen wollen. Eigentlich ist jede Begebenheit eine Weissagung und eine Geister-Erscheinung, aber nicht für uns allein, sondern für das All; und wir können sie dann nicht deuten. \*) —

#### §. 25.

#### Beifpiele ber Romantit.

Einzelne romantische Streistichter fallen schon durch die griechische Poesse hindurch, wohin z. B. Dedips Dahinverschwinden im Sophokles, der fürchterliche Damogorgon, das Schickfal zc. gehören. Aber der achte Zauberer und Meister des romantischen Geisterreichs bleibt Shakespeare (ob er gleich auch ein König mancher griechischen Inseln ist;) und dieser schöne Mensch, der den Glauben der Geisterwelt wurde erfunden haben, wenn er ihn nicht gefunden hatte, ist

<sup>\*)</sup> Pöchst wahrscheinlich hat eben barum Morig, mehr ein Geisterseher als Geisterschöpfer, in seine Ersahrungs Seelenkunde so viele Träume, Erscheinungen, Ahnungen 2c. öfter aufgenommen als barin erklärt, und so hinter bem Schirme eines Sammlers und Eregeten seine Beissterseherei in etwas vor ber berlinischen und gelehrten Körperseherei gebeckt.

wie die ganze Romantik das Nachbild der Ebenen von Baku; die Nacht ist warm, ein blaues Feuer, das nicht verletzt und nicht zundet, überläuft die ganze Ebene und alle Blumen brennen, aber die Gebirge stehen dunkel im himmel.

Jest ist Schiller zu nennen. Wenn die Romantit Mondschein ift, so wie Philosophie Sonnenlicht: so wirft diefer Dichter über die beiden Enden des Lebens und Todes, in die beiden Emigfeiten, in die Belt vor und und die Welt hinter und, furt uber die unbemeglichen Pole ber beweglichen Belt feinen bichteriichen Schein, indeß er über der Mitte der Welt mit dem Tageelicht der Reflexion-Poesie steht; wie die Sonne nur an beiden Polen wechselnd nicht untergeht und ben gangen Tag ale ein Mond bammert. Daber ber Mondschimmer, s. B. seiner Aftrologie, seiner Jungfrau von Orleans, \*) feines' Glodenlieds. Bei legteren ift fcon die Bahl eines romantischen Aberglaubens romantifc, welcher den Guf der Gloden, als der bei= ligsten Werkzeuge, die nur aus diefer Welt in die anbere rufen und uns in der jegigen immer auf Berkules Scheidemegen anreden, gewohnlich von feindseligen Beiftern befampft annahm.

Herders herrliche "Legen den" haben als driftliche Romantik noch kein sprechendes Auge gefunden. — Die Mohrin Zoranda in Don Quirotte schauet aus

<sup>\*)</sup> Rur bag auf legten, wie oft bei theatralischen Borftelluns gen vorfällt, zuweilen eine aufgehende Buhnen = Thure bas außere Weltlicht hereinlässet und so die poetische Beleuchtung unterbricht durch eine weltliche.

dem romantisch = gestirnten himmel des Werks als naberer Stern herab. — Tieck (obwol zu sehr aufgelofet in die romantische und deutsche Borzeit, um eine Gegenwart anzunehmen und darzustellen) gab in Sternbald \*) fast eine shakespearesche humoristische Phantasie über die Phantasie. —

Gozzi schimmert mit einer warmen italienischen Zaubernacht neben Goldoni, welcher Nom kalt und rein überschneiet — Hebels allemannische Gedichte sind koftlich = romantisch.

Durch den romantischen Meister von Goethe zieht sich wie durch einen angehörten Traum, ein besonderes Gefühl, als walte ein gefährlicher Geist über den Zusfällen darin, als tret' er jede Minute aus seiner Wetzterwolke, als sehe man von einem Gebirge herab in das lustige Treiben der Menschen, kurz vor einer Katastrophe der Natur. Unter den Mahrchen werden seines in den Horen und unter den Dramen sein Faust als romantische Himmel-Zwillinge über die Nachwelt schimmern.

Bei den folgenden romantischen Beispielen bemerk' ich voraus, daß ich nur sie selber, aber nicht deren ganze Verfasser für romantisch und dichterisch erklare. Damit entschuldige man mich, wenn ich in Klingers goldnem Sahn, die Liebe des Pagen Fanno, und der Prinzessin Rose, oder dessen Bambino für romantisch ausgebe, und mit Recht behaupte, daß er dort zuerst auf das Sosseben romantisches Rosen und Lilienlicht fallen ließ; denn seine Dichterjugend, worin die dichtende und die burgerliche Welt sich so lange bekämpfte,

<sup>\*)</sup> II, Ø. 306.

bis endlich biefe siegend vorwog, wie es benn fein neuestes Werk ("Bemerkungen" u. f. w.) burch die Uttheile bewies, Die es theils fallte, theils gewann. Ich frage jeden Revisor ber Romanen oder gar ber afthetischen Literatur in Erganzblattern allgemeiner Literaturzeitungen, ob er nicht - fobald er nur einmal reifer ift als fein Urtheil - jugeben und einfehen muß, daß Klingers Poefieen den Zwiefpalt zwifchen Birtlich= feit und Ideal anftatt ju verfohnen, nur erweitern, und daß jeder Roman beffelben, wie ein Dorfgeigenftud die Diffonangen in eine schreiende lette auftofe. Buweilen in Giafar und andern fchließt ben gut motivirten Rrieg zwifchen Glud und Werth ber matte furze Frieden ber Soffnung, oder ein Mugen = Seufzer. Aber ein durch feine Berte wie durch fein Leben gezogenes Urgebirge feltener Mannhaftigfeit entschädigt für ben vergeblichen Bunfch eines froheren farbigen Spiels. Romantisch ift ferner Schlegels Sonnet: Die Sphinge, im Athenaum. Romantisch wird im Markos sowol Schlegels, als bes erften Bearbeiters in bem alten spanischen Romange del Conde Alarcos, ber schauerliche Bolfglaube gebraucht, daß der Diffethater in brei Tagen sterbe, wenn ihn bas Opfer beffelben vor Gottes Gericht im Sterben lade; auch verliert fich bas Bebaube schon in eine romantische Abenddammerung. und mahr, nur ju furt angedeutet ift der Bug, daß Die Sterbende in ber falten Scheibeminute, mo ichon die zweite ftrengere Welt anfangt, die Erdenliebe gegen ihren Morder verliert und wie ein Todtengericht, nur Gerechtigkeit befiehlt. - Romantisch ist die Liebegeschichte in der 185ten bis 210ten Nacht der arabischen Dahrden; - ferner die Dichtung ber Sahrzeiten in Miniochs

Unalekten (I. S. 67.,) aber desto unpoetischer tie Dichtung über das Innere, Weit mehr romantisch, und sehr selten griechisch ist Rlopstock, welcher, so wie Handn in der Schöpfung mit Musik malt, so umgekehrt oft mit Malerei nur tont, und man sollte nicht jede (oft nur philosophische) Einfachheit mit griechischem Geiste vermengen. \*)

Nichts ist seltener als die romantische Blume. Benn die Griechen die iconen Runfte eine Mufit nannten : - fo ift die Romantit die Spharenmufit. Gie fobert bas Gange eines Menfchen und zwar in gartefter Bildung, die Bluten der feinsten bochften Breige; und eben fo will fie im Gedichte über dem Gangen fcmeben, wie ein unsichtbarer, aber machtiger Blumenduft. Ein und allen wol bekannter und naber Berfaffer macht zuweilen feinen romantischen Duft zu sichtbar und fest wie burch Frost. - Die Deutschen, beren poetischen Charafter Berder in Biederfinn und Sausverstand feste, find fur die romantische Poefie gu schwer und fast fur die plaftische geschickter; und der große Leffing, welcher fast jeden Geift hatte, nur nicht den romantifchen, fonnte als charafteriftifcher Sprecher und Abgefandter des deutschen gelten, wiewol er (ift der fuhne Ausbruck erlaubt) gwar nicht in ber Dicht = aber in ber Dent = Runft romantisch mar. Boffens plaftische

<sup>\*)</sup> Die Alten brudten sich unbewußt mit Rurze und Einsfachheit aus und wollten einfältig nur die sie erfüllende Wirkung des Gegenstandes weiter geben. Die Reuen schneiden sich erft aus der selber bewußten Bielversteherei eine kokette Rurze zu, welche die Preise der Ginsachheit und des Reichthums zugleich gewinnen will.

Ibullen fteben baber weit über feinen Oben, benen, wie noch mehr feinen Scherzgedichten, zwar nicht poetifcher Korper, aber oft der ideale Geift zu mangeln fcheint. Eben fo felten als das romantifche Talent, ift baber ber romantische Geschmack. Da ber romantische Geift, diefe poetische Mustit, niemals im Ginzelnen aufjufaffen und feft ju bannen ift: fo find gerade die fcon= ften romantischen Bluten bei ber Bolfmenge, welche fur die lefende die ichreibende richtet, einem thieri= ichen Betaften und Ertreten ausgesett; daher fchlimme Schickfal bes guten Tiecks und befonders achter Mahrchen. — Dabei erschwert noch der Wechsel bas Nachsprechen einer Regel; benn die plaftische Sonne leuchtet einformig wie das Wachen; der romantische Mond schimmert veranderlich wie bas Traumen. - -

Wendet man das Romantische auf die Dichtungsarten an: so wird das Lyrische dadurch sentimental — das Spische phantastisch, wie das Mährchen, der Traum, der Roman — das Drama beides, weil es eigentlich die Vereinigung beider Dichtungarten ist.

# VI. Programm.

# Ueber das Lächerliche.

### §. 26.

#### Definizionen bes Lächerlichen.

Das Lächerliche wollte von jeher nicht in die Definizionen der Philosophen gehen — ausgenommen unwillkulich, — blos weil die Empfindung desselben so viele Gestalten annimmt, als es Ungestalten gibt; unter allen Empfindungen hat sie allein einen unerschöpflichen Stoff, die Anzahl der krummen Linien. Schon Cicero und Quinctilian sindet das Lächerliche widerspenstig gegen jede Beschreibung desselben, und diesen Proteus sogar in seinen Berwandlungen gesährlich sür einen, der ihn in einer sessenadlungen gesährlichen Aufelbsung einer Erwartung in ein Nichts entstehe, hat Bieles wider sich. Erstlich nicht jedes Nichts thut es, nicht das unmoralische, nicht das vernünstige oder unssindliche, nicht das vernünstige oder unssindliche, nicht das pathetische des Schmerzes, des Ge-

nuffes. Zweitens lacht man oft, wenn die Erwartung des Nichts sich in ein Etwas auflöset. Drittens wird ja jede Erwartung in ganzen humoristischen Stimmungen und Darstellungen sogleich auf der Schwelle zurückgelassen. Ferner wird dadurch mehr das Episgramm und eine gewisse Art Wis beschrieben, welche Großes mit Rleinem paart. Aber an und für sich wird damit kein Lachen erweckt, so wenig als durch die Nebeneinanderstellung des Seraphs und des Wurms; und es brachte auch der Definizion mehr Schaden als Bortheil, da die Wirkung dieselbe bleibt, wenn der Wurm zuerst kommt und dann der Seraph.

Endlich ift die Erklarung fo unbeftimmt und baburch fo mahr, als wenn ich fagte: das Lacherliche befteht in der plotlichen Auflosung der Erwartung von etwas Ernften in ein lacherliches Nichts. Die alte Definizion von Ariftoteles, welcher Argus von Blick und Gernon von Gelehrfamkeit überhaupt nie vorbei ju geben ift - febt wenigftens auf ber Bahn bes Biels, wiewol nicht am Biele, namlich biefe, bag bas Lacherliche aus einer unschadlichen Ungereimtheit ftehe. Aber weder die unschadliche der Thiere, Die der Wahnsinnigen ist komisch: noch die größten ganger Boller finde, g. B. die ber Ramtichadalen, welche ihren Gott Rulka feinen eigenen gefrornen Unrath für eine Schonheitgottin der Liebe vor deffen Aufthauen halten laffen. Flogel \*) will Linguets Meinung über Die Giftigkeit Des Brots, Rouffeau's feine über Die Borzüglichkeit des Wilden = Lebens, oder die des bumpfen

<sup>\*)</sup> Deffen Geschichte ber tomischen Literatur I. 28.

rerachtlichen Schwarmers Poftells, daß feine venezianifche Bure Johanna, die Welterloferin der Beiber ki, von fomischer Wirfung finden; aber wie follen floße Irrthumer, von welchen jeder Bucherfaal mimmelt, ohne darum ein théatre aux Italiens oder des variétés amusantes ju fenn, sich ju komischen Reigen thne die Aussteuer der Runft verschönern? - Go irrig nun Flogel die bloße geistige Ungereimtheit ohne Berkorperung komisch findet: eben so irrig nimmt er wieder forperliche Ungereimtheit ohne Bergeiftigung für tomifch, wenn er bei dem plaftischen Sollen = Breughel ben Prinzen von Pallagonia in Valermo; j. B., bas Relief von Chrifti Leiden, neben einem Gauflertang, ober den Neger ju Pferde gegenüber einem romischen Raifer mit doppelter Nafe, lacherlich findet; benn biefen Berfchiebungen der plaftischen Wirklichkeit manaelt. wie dem Menschenzerrbilde, dem Thiere, Die geiftige Bedeutung.

Der scharssinnige Rezensent der Borschule in der Jenaer Literaturzeitung setzt das Komische in Unterbrechung der Totalität des Verstandes. Da es aber mehrere solcher Unterbrechungen gibt — vom ernsten Irrthum bis zum Wahnsinn — so muß die komische eben erst von jeder andern abzeschieden werden durch eine Definizion des Komischen selber (später mehr über die geistreichen Einwürse dieses Rezensenten). — Schilzler erklärt die komische Poesie für ein Herunterziehen des Gegenstandes noch unter die Wirklichkeit selber. Aber der Unterschied, der das ernste Ideal so unerreichbar weit über die Wirklichkeit hinaushebt, läßt sich dem Komischen nicht durch Umkehrung anwenden, da die Wirklichkeit selber das Komische beherbergt,

und der Narr der Buhne zuweilen unverstummelt auch im Leben erscheint, obwol nie der tragische Held. Und wie sollte und eine verrenkte vertiefte Wirklichkeit ersfreuen, da und schon die natürliche prosaische betrübt? In jedem Falle geht dem herabziehen unter die Wirkslichkeit, welches ja der ernste Dichter auch am Sunder ausubt, die absondernde Entscheidung des Komischen ab.

Die neuere Schlegel = Schelling Aftische Definizion bes Komischen, daß dasselbe, z. B. die Kombolie "die Varstellung der idealen unendlichen Freiheit, also des negativen unendlichen Lebens oder der unendlichen Bestimmbarseit und Willführ sei" — lass' ich hier sich mit der allerneuesten, aber für den Künstler mehr brauchbarn von St. Schüß \*) herumschlagen, welche das Komische für die Anschauung des Zwiespalts und des Siegs zwischen Nothwendigseit und Freiheit erklart. Auch diesem Siege, welcher oft in Krankheit, Ohnsmacht, unverschuldeter Armuth, ehrenvollem Erliegen unter Ueberzahl, ohne die Wirkung des Komischen erscheint, muß erst seine komische Kraft durch ausschliesseschen Swerkmale zugesichert werden.

Doch wozu langes Ankampfen gegen fremde Definizionen? Man stelle die eigne bin, und jene sterben
an ihr von selber, falls sie taugt, wie Adlerfedern
andere Federn in der Rabe zerstoren. Es kann ohnehin ein Autor, wenn er auch sonst wunschte und vermöchte, nicht allen feindlichen Definizionen begegnen,
da deren so viele und vielleicht die meisten erst nach
seinem Tode gegen ihn auftreten und ausrucken, so,

<sup>\*)</sup> In ber Beitung für die elegante Welt. Febr. 1812.

daß er nach feinem Begrabniß zulett boch feiner eignen immer den ganzen Gieg anheimftellen muß.

Uebrigens haben wir später außer unserer Definizion des Lächerlichen noch etwas zu suchen, das noch schwerer gefunden wird, nämlich die Ursache, warum uns dasselbe, obgleich als die Empfindung einer Unvollsfommenheit, doch Bergnügen gewährt, und zwar nicht nur in der Dichtkunst — welche auch auf den Schimsmel Bluten und an dem Sarge Blumenstücke gibt — sondern im trockenen Leben selber.

Man holet eine Empfindung am besten aus, wenn man sie um ihre entgegengesette befragt. Welche ist nun der Gegenschein des Lächerlichen? Weder das Trassische, noch das Sentimentale ist es, wie schon die Worster tragischemisch und weinerliche Komodie beweisen. Shakespeare treibt mitten im Feuer des Pathos seine humoristischen nordischen Gewächse so unverletzt, als in der Kälte des Luftspiels, in die Hohe. Ja seine bloße Succession des Pathetischen und Komischen verwanzbelt ein Sterne gar in ein Simultaneum beider.

Man stelle aber einmal eine einzige luftige Beile von Beiden in ein heroisches Epos — und sie loset es auf. Berlachen, d. h. moralischer Unwille verträgt sich in Homer, Milton, Klopstock mit der Dauer der erhabenen Empfindung; aber nie das Lachen. Kurz der Erbfeind des Erhabenen ist das Lacherliche \*);

<sup>\*)</sup> Im 3ten Banb bes neu aufgelegten Hesperus S. 3. fagt' ich es unentwickelt. Ich merk' es an, bamit man nicht glaube, baß ich meine eignen — Diebe bestehle, wie es zuweilen scheinen kann. Der sonst treffliche Aesthetiker Platner sest, bie Schönheit in eine gemäßigte Mischung

und fomisches Selbengedicht ift ein Widerspruch und sollte heißen das komische Epos. Folglich ist das Lacherliche das unendliche Kleine; und worin besteht diese ideale Kleinheit?

§. 27.

### Theorie bes Erhabenen.

Aber worin besteht denn die ideale Erhabenheit? -Rant und n'ach ihm Schiller antworten, in einem Unendlichen, bas Ginne und Phantafie ju geben und ju faffen vergagen, indeß die Bernunft es erichafft und Aber bas Erhabene, 3. B. ein Meer, ein fest hålt. hohes Gebirge, kann ja icon barum nicht unfagbar fur die Sinnen fenn, weil fie bas umfpannen, morin jenes Erhabene erft wohnt; daffelbe gilt fur die nachfliegende Phantafie, welche in ihrer unendlichen Bufte und Aetherhohe vorher den unendlichen Raum fur Die erhabene Pyramide aufbauet. - Das Erhabene ift ferner gwar immer an ein finnliches Beich en (in ober außer une) gebunden, aber diefes nimmt oft gar feine Rrafte der Phantafie und der Sinne in Anspruch. Go ift j. B. in jener orientalischen Dichtung, wo der Prophet das Merkmal der vorüber gehenden Gottheit erwartet, welche nicht fommt hinter dem Feuer, nicht hinter dem Donner, nicht hinter dem Sturmwinde, fondern die endlich fommt mit einem linden, leifen

des Erhabnen und bes Luftigen." Durch die Abdizion einer positiven und einer negativen Größe bekommt ein des sinirender Philosoph allerdings den leeren Raum, in welschen die Anschauung des Lesers recht gut den verlangten Gegenstand unbesteckt hinein sehen kann.

Wehen, offenbar das sanfte Zeichen erhabener als ein majestätisches ware. So steht afthetische Erhabenheit des Handelns stets im umgekehrten Verhaltnis mit dem Gewichte des sinnlichen Zeichens, und nur das kleinste ist das erhabenste; Jupiters Augenbraunen bewegen sich mit erhabener in diesem Falle, als sein Arm oder er selber.

Ferner theilt Kant das Erhabene ins mathematifche und ins bynamische ein, ober wie Schiller es ausbruckt, in bas, mas unfere Saffungfraft überfteigt, und in das, welches unferer Lebenfraft broht. Man fonnt' es kurzer bas quantitative und bas qualitative nennen, ober, das auffere und das innere. Aber nie kann bas Muge ein anderes als ein quantitatives Erhabene \*) anfcauen; nur erft ein Schluß aus Erfahrungen, aber keine Unschauung kann einen Abgrund, ein sturmendes Meer, einen fliegenden Felfen zu einem dynamischen Erhabenen machen. Bie wird benn diefes aber angefcauet? Afuftifc; bas Dhr ift ber unmittelbare Gefandte der Rraft und des Schreckens, man bente an ben Donner der Wolfen, der Meere, der Bafferfalle, ber Lowen 2c. Ohne alle Erfahrung wird ein Reuling von Menfch vor der horbaren Große gittern; aber jede fichtbare murbe ihn nur heben und erweitern.

Wenn ich das Erhabene als das angewandte Unendliche definieren darf: so gibt es eine funffache Eintheilung oder auch eine dreifache; das angewandte auf das Auge (das mathematische oder optische Erha-

<sup>\*)</sup> Man fleigere die optische Intension, man überfülle bas Auge mit Licht: es wird nie Kräfte, nur Größen finden.

bene) — auf das Ohr (das dynamische oder akuftissche) — von innen muß die Phantasie die Unendlickeit wiederum auf ihre eigne quantitative und qualitative Sinnlichkeit beziehen, als Unermeßlichkeit \*) und als Gottheit — und dann ist noch die dritte oder fünfte Erhabenheit, welche sich gerade im umgekehrten Bershältniß mit dem außern oder innern Sinnlichen und Zeichen offenbaret, die sittliche oder handelnde.

Wie wird nun bas Unendliche gerade auf einen finnlichen Gegenstand angewandt, wenn er felber, wie ich bewiesen, kleiner ift als die Rlugel ber Ginne und der Phantafie? Den ungeheuren Sprung vom Ginn= lichen als Beichen, ins Unfinnliche als Bezeichnetes welchen die Pathognomit und Physiognomit jede Dinute thun muß - vermittelt nur die Ratur, aber feine Bwischen = Idee; zwischen dem mimischen Ausbruck des Saffes j. B. und zwischen diesem felber, ja zwischen Bort und Idee gibt es feine Gleichung. Allein die Bedingungen muffen zu finden fenn, unter welchen ein finnlicher Gegenstand jum geistigen Beichen wird vorjugweise vor einem andern. Bei dem Ohre ift Ertenfion und Intension zugleich vonnothen; der donnernde Ton muß zugleich ein langer fenn. Da wir keine Kraft anschauend fennen ale die unfere; und da Stimme gleichsam die Parole des Lebens ift: fo ift's begreiflicher, warum gerade das Ohr das Erhabene ber Rraft

<sup>\*)</sup> Die Ewigkeit ist für die Phantasse ein mathematisches ober optisches Erhabene; ober so: die Zeit ist die unendliche Linie, die Ewigkeit die unendliche Fläche, die Gottheit die dynamische Kulle.

bezeichnet. Eine schnelle Vergleichung unserer Tone mit fremden muß man nicht ganz dabei ausschließen. Cogar die Stille kann erhaben werden, die eines hoch still schwebenden Raubvogels, die vor dem großen Meersturm, die nach dem großen Blige vor dem Donner.

Die optische Erhabenheit ruhet nicht auf Intenfion - benn Blendung ift nicht erhaben, auch Racht und Sonne maren es nicht, allein gefeben, ohne himmel und Umgebung - fondern auf Ertenfion, aber nur der einfarbigen \*). Eine unabsehliche angebauete Land = Chene weicht dem grauen ftillen Meere, obgleich jene optisch = intensiv bem Muge mehr Licht barreicht und obgleich biefes fo gut als jene an der Bolfe aufhort. Co mare einem Dbeliffus durch große Farben-Flecke — nicht aber durch zu nah und zu klein aufgetragene, weil diese sonst vor dem schwinbelnden Muge in einen verschmolzen - feine halbe Große wegjunehmen. Barum dies aber, da eher verschiedene Karben sie heller und alfo bei aller Ferne größer bauen mußten? Darum, jede neue Farbe beginnt einen neuen Gegenstand, in der Ferne oder Racht ausgenommen, wo alle Farben in einander taumeln. Singegen überfae man fie wie eine Peters-Ruppel, mit kleinen Lichtern: fo mird fie großer, weil diefe Rachte \*\*) ben= felben Gegenftand fortseten, nicht fich anfangen. Da= her find die Sterne nur durch den himmel optisch erhaben, nicht er durch fie. - Noch ift die lette Frage:

<sup>\*)</sup> Quintus Firlein 2te Auflage G. 337.

<sup>\*\*)</sup> Am Tage würben sie vor bem größern Lichte felber nur kleine Gegenstänbe.

warum wird benn nun ber von Einer Farbe lange fortgefehte Gegenstand ein Bild ber Unendlickeit? -

Ich antworte: durch eine Granze also durch zwei Farben, und das Begranzte ift erhaben, nicht das Begranzteift erhaben, nicht das Begranzteift erhaben, nicht das Begranzted; das Auge wiederholet bis zum Schwindel dieselbe Farbe, und dieses ewige Wiedersommen des Ramlichen wird das unendliche Bild; weder die Mitte, noch die Spise der Pyramide ist erhaben, sondern die Bahn des Blicks. Um aber eben zu wissen, das hier ein Namliches sey, muß ich hier ein Verschiedenes zugleich haben und ihm entgegenseben; ohne dieses gab'es fein Ziel, keine Ferne, also keine Größe; daher die Nacht vor dem zugedrückten Auge nicht erhaben ist, obwol eine vor dem offnen, weil ich hier von einer ersleuchteten Stelle oder von mir an den unendlichen Weg ziehe.

Ich erwehre mich bes Einzelnen, da fich die Aufgaben und Auflofungen ins Unendliche vervielfaltigen laffen ; 3. B. einer Untersuchung bedürfte der Fall, wo oft die verschiebenen Gattungen , wie Blis und Donner schlagen, vereinigt treffen; wie der Wafferfall, ber ma= thematifch und bynamifch groß ift, fo wie das ftur= mende Meer. Eine andere lange Untersuchung mare wieder die, wie diefes angewandte Unendliche der Ratur sich zu dem der Runft verhalte, da in den beiden Die Phantafie fich auf die Bernunft bezieht u. f. w. Eben fo mare gegen ben fantischen "Comery bei jedem Erhabenen" viel einzuwenden, besonders diefes, daß nach ihm das größte ben größten geben mußte, namlich Gott; und fo mare gegen ben andern fantischen Sat, daß neben bem Erhabenen alles flein fen, ein= Buwerfen, daß es fogar Stufen des Erhabenen, nicht

als eines Unendlichen, sondern als eines Angewandten gibt; denn eine mache Sternennacht, z. B. über einem schlafenden Meere, sind keine so machtigen Flügel der Seele als ein Gewitter-himmel mit seinem GewitterMeere; und Gott ist erhabener als ein Berg.

## §. 28.

#### Unterbrechung bes gacherlichen.

Wenn ein Programmatift, der das Lacherliche analgiren will, das Erhabene voraus fendet, um bei dem Lacherlichen und deffen Analyse anzulangen: so kann sein theoretischer Gang sehr leicht zu einem praktischen ausschlagen.

Dem unendlich Großen, das die Bewunderung erweckt, muß ein eben so Alcines entgegenstehen, das die entgegengesete Empfindung erregt.

Im moralischen Reiche gibt es aber nichts Kleines; benn die nach innen gerichtete Moralität erzeugt eigne und fremde Achtung und ihr Mangel Verachtung, und die nach außen gerichtete, weckt Liebe und ihr Mangel Haß; zur Verachtung ist das Lächerliche zu unwichtig und zum Hasse zu gut. Es bleibt also für dasselbe nur das Reich des Verstandes übrig, und zwar aus demselben das Unverständige. Damit aber derselbe eine Empsindung erwecke, muß er sinnlich angeschauet werden in einer Handlung oder in einem Zustande; und das ist nur möglich, wenn die Handlung als falssches Mittel die Abslicht des Verstandes, oder die Lage als Widerspiel, die Meinung desselben darstellt und Lüsgen straft.

Noch find wir nicht am Ziele. Obgleich nichts Sinnliches \*) allein lächerlich seyn kann, — d. h. nichts Lebloses, ausgenommen durch Personisikazion — und wieder nichts Geistiges allein es werden kann — nicht der reine Irrthum, noch die reine Verstandeslosigkeit —; so fragt sich eben, durch welches Sinnliche spiegelt sich das Geistige und welches Geistige ab? —

Ein Irrthum an und fur fich ift nicht lacherlich, fo wenig, ale eine Unwiffenheit; fonft mußten die Religionsparteien und Stande einander immer lacherlich finden. Condern der Irrthum muß fich durch ein Beftreben, durch eine Sandlung offenbaren tonnen; fo wird und derselbe Gogendienst, bei welchem wir als bloßer Borftellung ernfthaft bleiben, lacherlich merben, wenn wir ihn uben feben. Gin gefunder Menfch , ber fich fur frank bielte, murde uns erft fomisch vorkom= men durch wichtige Bortebrungen gegen feine Noth. Das Bestreben und die Lage muffen beide gleich anschaulich fenn, um ihren Widerspruch zur fomischen Sohe zu treiben. Allein noch immer haben wir nur einen auschaulich ausgedrückten endlichen Irrthum. Der noch feine unendliche Ungereimtheit ift. Denn fein Menich fann im gegebnen Falle nach etwas anderem handeln, als nach feiner Borftellung davon. Wenn Sancho eine Racht hindurch fich über einem feichten Graben in ber Comebe erhielt, weil er voraussette, ein Abgrund gaffe unter ihm; fo ift bei diefer Boraus-

<sup>\*)</sup> Sogar bann nicht, wenn ber sonft lächerliche Kontrast zwis schen Aeußern und Neußern auf bas Unbelebte trifft. Gine geputete Pariser Puppe kann jeber mögliche Kontrast mit ihrem Pute nicht lächerlich machen.

setzung seine Anstrengung recht verständig; und er wäre gerade erst toll, wenn er die Zerschmetterung wagte. Warum lachen mir gleichwol? Hier kommt der Hauptpunkt: wir leihen seinem Bestreben unsere Einsicht und Ansicht, und erzeugen durch einen solchen Widersspruch die unendliche Ungereimtheit; zu dieser Uebertragung wird unsere Phantasie, die hier, wie bei dem Erhabenen, der Mittler zwischen Innern und Acusern ist, ebenfalls wie bei dem Erhabenen nur durch die sinnliche Anschaulichkeit des Irrthums vermocht. Unser Selbst Trug, womit wir dem fremden Bestreben eine entgegengesehte Kenntnis unterlegen, macht es eben zu jenem Minimum des Verstandes, zu jenem angeschaueten Unverstande, worüber wir lachen, so daß also daß Komische, wie daß Erhabene, nie im Objekte wohnt, sondern im Subjekte.

Daher konnen wir eine und dieselbe innere und außere Sandlung belachen oder billigen, je nachdem wir unfer Unterschieben anbringen fonnen oder nicht. Niemand lacht über ben mahnfinnigen Pazienten, ber fich fur einen Raufmann und feinen Argt fur den Schuldner halt; eben fo wenig lacht man über ben Argt, der ihn zu heilen fucht. Wenn hingegen in Foote's Industrierittern außerlich gang daffelbe geschieht, nur daß innerlich der Pazient so vernunftig ist wie der Argt: fo lachen wir dennoch, wenn der mahre Raufmann die Bezahlung wirklicher Waaren von einem Arzte erwar= tet, bei welchem die Diebinn derfelben die Schuldforberung fur eine fire Idee ausgegeben. Beiden vernunftigen Mannern legen wir zu ihren Sandlungen durch Die Taufdung des Komifden unfere Kenntnif der Betrügerinn bei.

Da man aber fragen muß; warum unterlegen wir nicht jedem anerkannten Irrthum und Unverstand jene Rolie, die ihn jum Komischen erhellt; so ist die Antwort: blos die Allmacht und Schnelle ber finnlichen Anfchauung zwingt und reißt uns in biefes Irr-Spiel hinein. Wenn h. B. in Hogarths reisenden Komodianten bas Trodinen ber Strumpfe an Wolfen lachen macht: bringt und die finnliche Ploglichkeit bes Widerfpruche amifchen Mittel und 3med ben fluchtigen Glauben auf, daß ein Mensch mahre Regenwolken zu Trockenseilen gebrauche. Dem Romodianten felber und fpater auch und ift das Trodinen an einer feften Scheinwolfe nichts Lacherliches. - Noch ftarter zeigt fich die Gewalt finnlicher Unschaulichkeit in dem Erzeugen des Lachens bei fo gang absichtlofen unfruchtbaren Ehen des Unahnlich= . sten, wie etwan 3. B. in den propos interrompus (au beutsch im fogenannten Schenken und Logiecen), ober auch im Beilenweisen Sinuberlefen von einer Beitunge = Salbfeite in die andere, wo auf einen Augen= blick durch die Taufchung oder Unterschiebung eines ab= fichtlichen Berbindens und Bahl = Sandelns die Birfung eintreten muß, damit man lacht. Ohne jene voreilige Unterschiebung, gleichsam ein Syllogismus ber Empfindung, murde das Paaren alles Ungleichartigften doch fein Lachen gebaren; benn mas ift nicht ju gleicher Beit Unahnlichstes &. B. unter bem nachthimmel, ohne fomische Gewalt beisammen - die Rebelfleden Nachtmugen — Milchstraßen — Stallichter — Nacht= wachter - Spigbuben u. f. m.? Bas fag' ich? Bird benn nicht jede Sefunde des Univerfums vom Niedrigften und vom Sochften nachbarlich gefüllt, und wann konnte das Lachen aufhören, wenn bloße Nachbarfchaft galte?

Daher sind an sich die Kontraste der Bergleichung nicht lächerlich, ja sie können oft sehr ernsthaft senn, z. B. wann ich hier sage: vor Gott ist der Erdball ein Schnecs ball oder: das Rad der Zeit ist das Spinnrad für die Ewigkeit.

Buweilen tritt die Umfehrung ein, und erft durch bas Wiffen bes fremben Innern ober ber Abficht wird Die außere Unschaulichkeit fomifch. 3. B. ein Sollander ftebe in einem iconen Garten an einer Mauer und ichaue durch ein Fenfter derfelben in die Gegend bin= aus: fo ift an einem Manne, welcher fich auf die Fenfterbruftung jum bequemern Genufe der Natur mit Armen legt, nichts, weswegen er in irgend einer afthetifchen Borfcule als fomisch anzuführen mare. gleich aber wird der unschuldige Sollander ins fomische Gebiet gebracht, wenn man noch hinzu erzählt, daß er, da er alle benachbarte Sollander Land = oder Gartenhaufer mit guten Aussichten ins Freie genießen fab, that mas er vermochte, und weil er fein ganges Landhaus erfcwingen konnte, sich wenigstens eine kurze Mauer mit einem Tenfter bauen ließ, aus welchem er, wenn er fich in foldes legte, fehr frei und ungehindert die Landschaft vor fich bin beschauen und genießen konnte. Allein, um vor feinem Ropfe in ber Fenfteroffnung anlachend vorbei zu gehen, muffen wir ihm vorher etwas andichten, daß er namlich ju gleicher Beit fich die Ausficht habe vermauern und habe eröffnen wollen.

Ober: wenn der Dichter Ariosto seinem ihn ausscheltenden Bater ergeben zuhört: so liegt die Aeußerlichkeit des Baters wie des Sohnes von jedem Lächerlichen so lange ab, als man nicht das Innere des Sohnes erfahrt, nämlich daß er in einem Lustspiel einen

Poltervater ausarbeitet, und daher den seinigen als einen gefundenen Borfechter, goldenen Spiegel und eine anschauliche Poetik des theatralischen Baters aufmerkfam betrachtet, so wie dessen Sesichtzüge als mimischen Bauriß dazu; — jest erst macht das Darlehn unserer Ansicht beide komisch, so wenig an sich sonst ein zankender Bater oder ein abzeichnender Hogarth desselben es ist.

Kerner: man lacht weniger über bas, mas Don Quirotte thut - dem Wahnwiße ift nichts zu teihen - als mas er an fich vernunftig fagt: Cancho Panfa aber weiß fich mit Reden und Thaten gleich gut lacherlich zu machen - Oder: da jeune jung und jeune fastend, und General jugleich allgemein und ein General bedeutet, fo ift die bekannte Bermecholung eines Heberschers von jeune General zwischen einem allgemeinen Faften und jungen General - welche im Rriege oft taum eine ift - nur durch unfere Unterfcbiebung eines bewußten Bermechfelns fomifch. - Endlich: marum wird ein Mersch mit einer an sich nicht lacher= lichen Eigenthumlichkeit, durch eine mimische, fogar nicht einmal traveftierende, Rachahmung und Adop= zion derselben doch lächerlich durch Ab = oder Nachdruck und Nachspiel auf einem fremden Geficht? Und warum hingegen fonnten zwei abnliche Bruder und Menach= men zugleich beisammen geschauet leichter Schauter \*) als Lachen erregen? Deine Antwort darauf ift bisber gegeben worden.

<sup>\*)</sup> Mich munbert baber, bag man biese fürchterliche Berbopp= lung ber Gestalt nur kemisch, nicht auch tragisch verwendet hat.

Daher, fann Niemand fich felber lacherlich im Banbeln vorkommen, es mußte benn eine Stunde fpater fenn, wo er ichon fein zweites Ich geworden und bem erften die Ginsichten des zweiten andichten fann. Achten und verachten fann der Mensch sich mitten in der That, welche ber Gegenftand bes einen ober bes andern ift, nicht aber fich auslachen, fo wie nicht felber (G. Quint. Fixlein G. 395) fich lieben und haffen. -Wenn eine Genie von fich eben fo gut und zwar daffelbe Gute benkt (mas vielen Stoly vorausfest), als ein Tropf von fich, und wenn beide biefen Stoly mit gleichen forperlichen Beichen vor die Anschauung bringen: fo lachen wir, obwol Stoly und Beiten gleich gefest find, nur den Tropf allein aus, blos weil wir diesem allein etwas dazu leihen. Daber vollendete Dummheit oder Berftandeslofigkeit fcmer lacherlich wird, weil fie uns das Leihen \*) unferer fontraftierenden Ginficht erschwert ober verbeut.

Daher die gemeinen Definizionen des Lacherlichen so falsch sind, welche nur einen einfachen realen Kontraft annehmen, anstatt den scheinbaren zweiten; daher das lacherliche Wesen und deffen Mangel wenigstens den Schein der Freiheit haben muß; daher lachen wir nur über die klugern Thiere, welche uns ein personi-

<sup>\*)</sup> Daher können höhere Wesen zwar über uns, obwol setten, lachen und unsere handlungen mit ihren Einsichten kontrastiren, aber dazu sind nicht unsere thörichten tauglich, sondern unsere weisen. — Daher ist Philosophie z. B. die Schellingische, welche den Verstand aus dem Gebiete der Vernunft verweiset, schwer lächerlich zu machen; denn unser subjektiver Kontrast, den wir ihr leihen wollen, ist eben schon ihr eigner.

ficierendes anthropomorphotisches Leihen verftatten. Daher wachst bas Lacherliche mit bem Berstande ber lacher= lichen Person. Daber bereitet fich ber Mensch, ber fich über das Leben und beffen Motive erhebt, das langfte Luftspiel, weil er feine hohern Motive den tiefern Beftrebungen ber Menge unterlegen und badurch biefe gu Ungereimtheiten machen fann; boch fann ihm ber erbarmlichite bas Alles wieder jurudgeben, wenn er dem hohern Streben feine tiefern Motive unterschiebt. Da= her fliegen eine gange Menge Programmen, gelehrte Unzeiger und Anzeigen und die schwersten Ballen des deut= schen Buchhandels, die an und für sich verdrüßlich und eckelhaft hinkriechen, fogleich als Kunstwerke auf, fobald man fich nur benkt (und ihnen alfo bie hohern Motive leiht), daß sie irgend ein Mann aus parodierendem Spafe hingeschrieben.

Auch bei dem Lächerlichen der Lage, muffen wir, eben fo wie bei dem Lächerlichen der Handlung, dem komischen Wesen zu dem wahren Widerspruche mit dem Aeußern noch einen erdichteten innern mit sich selber geben, ob es gleich oft eben so schwer seyn mag, im Ueberflusse einer lebendigen Empfindung \*) das durre

<sup>\*) 3.</sup> B. Lächerlich ift bie Darstellung bes Schnellen — ferner ber Menge — ferner ber Buchstabe s (versessen beseisten 2c.) — ferner maschinenmäßige Abhängigkeit bes
Geistigen von ber Maschine, (z. B. so lange zu predigen
bis man ausbünstet), baher sogar bas Passivum komischer ist als bas Aktivum — ja ber ist lächerlicher als
bie — ferner bie Verwandlung eines lebendigen Wesens
in ein abstraktes (z. B. etwas Blaues saß auf dem Pferbe) u. s. Gleichwol müssen bier so gut aber auch so

Gefet zu verfolgen als in jedem gegebnen Thiere das Sparrwerk der thierischen Schöpfung, namlich das Fisch = Gerippe..

Man erlaube mir der Kurze wegen, daß ich in der kunftigen Untersuchung die drei Bestandtheile des Lacher-lichen als eines sinnlich angeschaueten unendlichen Unverstandes blos so nenne wie folgt: der Widerspruch, worin das Bestreben oder Seyn des lacherlichen Wessens mit dem sinnlich angeschaueten Verhaltniß steht, nenn' ich den objektiven Kontrast; dieses Verhaltnis den sinnlichen; und den Widerspruch beider, den wir ihm durch das Leihen unserer Seele und Ansicht als den zweiten ausburden, nenn' ich den subjektiven Kontrast.

Diese brei Bestandtheile des Lächerlichen, muffen in der Berklarung der Kunst durch den Unterschied des wechselnden Uebergewichts die verschiedenen Gattungen des Komischen entstehen lassen. Die plastische oder alte Dichtkunst lässet im Komischen den objektive n Kontrast mit dem sinnlichen Bestreben vorwalten; der subjektive verbirgt sich hinter die mimische Nachahmung. Alle Nachahmung war ursprünglich eine spottende; daher bei allen Bolkern das Schauspiel mit der Komodie ansing. Bur spielenden Nachbildung dessen, was Liebe oder Schrecken einslösste, gehörte schon ein höherer Stand der Zeit. Auch war das Komische mit seinen drei Bestandtheilen am leichtesten durch die mimische Nachäffung zu geben. Bon der mimischen stieg man zur poes

schwer die drei Bestandtheile des Lächerlichen aufzuzeigen senn als im Lächerlichen, das einem Kinde als solches erscheint.

tischen. Aber im Romischen, wie im Ernste, blieben die Alten ihrer plastischen Objektivität getreu; daher ihr Lorberkranz des Komischen nur an ihren Theatern hängt, bei den neuern aber an andern Orten. Der Unterschied wird sich erst mehr erheben, wenn wir untersuchen, was das romantische Romische ist und wenn wir Satire, Humor, Ironie, Laune, prufen und scheiden.

# . §. 29.

Unterschieb ber Catire und bes Romifchen.

Das Reich der Satire ftoget an das Reich des Romus: - das fleine Epigramm ift der Markstein aber jedes tragt andere Einwohner und Fruchte. Juvenal, Perfins, und ihres Gleichen ftellen lyrifch ben ernsten moralischen Unwillen über das Lafter dar, mit= hin machen fie ernft und erheben und; felber die jufalligen Kontrafte ihrer Malereien verschließen bem Lachen durch Bitterkeit den Mund. Singegen das Komische treibt mit dem Rleinen des Unverftandes fein poetisches Spiel und macht heiter und frei. Die verfpottete Unmoralitat ift fein Chein, aber bie verlachte Ungereimt= heit ist ein halber. Thorheit ist zu schuldlos und un= verständig für den Schlag der Satire, fo wie das Lafter ju haftlich fur den Rigel des Lachens, obgleich an jener die unmoralische Seite verhöhnet und an diefem bie unverständige belacht werden mag. Coon die Sprache fest Sohn, Spott, Stachelichrift, Sohnlachen icharf dem . Cherzen, Lachen, Luftigmachen entgegen. Das fatirifche Reich ift, ale die Balfte des moralischen, fleiner, weil man nicht willfurlich verhohnen kann; das lachende ift unendlich groß, namlich fo groß als bas bes Berstandes ober der Endlichkeit, weil zu jedem Grade sich ein subjektiver Kontrast erfinden lässet, der kleiner macht. Dort sindet man sich sittlich angefesselt, hier poetisch freigelassen. Der Scherz kennt kein anderes Ziel als sein eignes Dasenn. Die poetische Blute seiner Ressell sich nicht, und von seiner blühenden Ruthe voll Blätter sühlt man kaum den Schlag. Es ist Zufall, wenn in einem ächtkomischen Werke etwas satirisch scharf ausschlägt; ja man wird davon in der Stimmung gestort. Wenn in Lustspielen die Spieler zuweilen auf einander ernste Satiren sagen; so unterbrechen sie das Spiel durch die moralische Wichtigkeit, die sie dadurch einander verleihen.

Werke, worin der fatirifche Unwille und der lachende Schert, wie oft in der Philosophie Bernunft und Berstand, in einander gemengt und verwirret find, g. B. Youngs Satiren und Popc's Dunciade, qualen mit bem gleichzeitigen Genuffe entgegengefenter Tonarten. rifche Geifter werden daher leicht fatirifc, 3. B. Zacitus, J. J. Mouffeau, Schiller in Don Carlos, Rlepftod \*), Berber; aber epifche find leichter fomisch, befonders fur die Fronie und die Romodie. Die Bermengung ber Gattungen hat eine moralische Scite und Gefahr. Belacht man bas Unheilige, fo macht man mehr ju einer Cache bes Berftanbes; und bas Beilige wird bann auch vor diefen unachten Richterftuhl Buchtigt Die Satire den Unverstand, fo muß fie in Ungerechtigkeit übergeben und dem Billen bas schuld geben, was der Bufall und Schein verbricht. Bier fundigen englische Satirifer; dort deutsche und

<sup>\*)</sup> In feiner gelehrten Republif.

gallische Komodienschreiber, welche den Ernst des Lasters in ein Lustspiel verkehren.

Leicht ist indeß der Uebergang und die Vermischung. Denn da der moralische Born der Satire sich gegen die beiden Sakramente des Teufels, gegen den moralischen Dualismus, nämlich gegen die Lieblosigkeit und gegen die Ehrlosigkeit zu kehren hat: so wird sie im Kriege gegen die letztere dem Scherze begegnen, der die Eitelkeit am Unverstande beleidigt im Gefechte mit diesem. Die Persissage des Welttons, eine rechte Mittlerin zwischen Satire und Scherz, ist das Kind unserer Zeit.

Je unpoetischer eine Nazion oder Zeit ist, desto leichter sieht sie Scherz für Satire an, so wie sie nach dem Borigen umgekehrt die Satire mehr in Scherz verwandelt, je unsittlicher sie wird. Die alten Eselsfeste in den Kirchen, der Geckenorden und andere Spiele der poetischern Zeit wurden sich jest zu lauter Satiren ausspinnen \*); statt des unschuldigen Gewebes der Seidenraupe, welche daraus als Schmetterling sliegt, ift ein Kankergespinnste geworden, das eine Mucke fangen

<sup>\*)</sup> Man erlaube mir aus bem Neujahrs-Laschenbuch 1801 folgende Stelle aus meinem eignen Aussache abzuschreiben. "Gerade in die andächtigsten Zeiten sielen die Narren und Esclöseste, die Mysterienspiele und die Spaßpredigten am ersten Ostertage, blos weil da das Ehrwürdige noch seinen weitesten Abstand von diesen Travestierungen behauptete, wie der renophontische Sokrates vom aristophanischen Späterhin verträgt die Zweideutigkeit des Ernstes nicht mehr die Annäherung des Scherzes, so wie nur Verwandte und Freunde, aber nicht Feinde einander vor den komischen Hohlspiegel führen dürfen."

soll. Der Scherz fehlt und blos aus Mangel an — Ernste, an dessen Stelle der Gleichmacher aller Dinge, der Wis, trat, welcher Tugend und Laster auslacht und aushebt. Daher kann sich gerade die persistierende Nazion am wenigsten im Humor und poetischen Komischen mit der ernsten brittischen messen. Der freie Scherz wird in Paris, wie an Hösen, gefesselte Anspielung; so wie die Pariser sich durch ihre wißige Anspielung – Sucht sowol die Freiheit als den Genuß der ernsten Dichtungen rauben. Daher haben die gravitätischen Spanier mehr Lustspiele als irgend ein Bolk und oft zwei Harlesine in Einem Stück.

Ja' der Ernst beweiset als Bedingung des Scherzes sich sogar an Individuen. Der ernste geistlige Stand hatte die größten Komiker\*), Rabelais, Swift, Sterne, Young in gehöriger Ferne, Abraham a santa Clara in noch größerer und Reynier, ja es läßt in der größeten sich noch ein Pfarrsohn anführen. Man bestätigt sich diese fruchttragende Einimpfung des Scherzes in den

<sup>\*)</sup> Die meisten und besten Bonmots fallen auf Geistliche und auf Schauspieler; — auf biese noch besonders darum, weil ihre Buhne die dunkle Kammer und kleine Welt der ganzen ist und folglich alle komischen Kombinazionen dieser, zumal durch den Schein = und Berier = Apparat der grossen, so schre zusammen drängt, daß in Hogarths Komösdianten nicht sowol der Reichthum als die Enthaltsamkeit in wisigen Vermählungen heraus zu heben ist; — beibe aber bieten gemeinschaftlich durch die höhe ihrer wahren und ihrer scheinbaren Verhältnisse dem Jusall die größeren Kontraste dar. So war im christlichen Mittelalter in allen kändern gerade die dunkelsarbige Geistlichkeit das ausersehene Schwarz der satirischen Bielscheiben.

Ernst noch mehr durch Nebenblicke. 3. B. ernste Na= gionen hatten den hohern und innigern Ginn fur bas Romifche; der ernften Britten nicht zu gedenken, fo baben die eben fo ernsten Spanier mehrere Romodien (nach Riccobini) geliefert als Italiener und Frangofen gufam= men gerechnet. Go ftand (nach Bouterweck) bas fpanische Luftspiel gerade unter den drei Philippen von 1556 bis 1665 in Blute und Glang; und unter Alba's Um= hermorden an den Riederlanden murde von Cervantes im Kerker Don Quirotte geboren, und von Lope de Bega, einem Familiare der Inquisizion, die Luftstude gemacht. — Suhrt man Diefe hiftorifchen Bufalligkeiten ohne Unmagung eines icharfen Entscheidens an: fo fann man vielleicht fortfahren und fogar dazu feten, daß das trube Treland meisterhafte Romifer - Die mithin eine große Bahl anderer, wenn auch nur gefelliger voraus= fest - gezeugt, von welchen nach Swift und Sterne noch ber Graf Samilton ju nennen, welcher, wie ber beruhmte parifer Carlin, fo ftill und ernft im Leben Endlich steigert sich an den Jahren Sumor, Ironie, und jede komische Rraft, und mitten in der falt nebelnden Trube des Alters, fpielt wie ein Nachfommer die fomische Beiterkeit fich heiter ein.

Mit dem alten Kernernste ging den Deutschen — zuerst im lustigen Leipzig — der Handwurst verloren. Gleichwol waren wir vielleicht alle noch ernsthaft genug für einen oder den andern Spaß, wenn wir mehr Staat = Bürger (citoyens) als Spieß = Bürger waren. Da nichts öffentlich bei uns ist, sondern alles hauslich: so wird jeder roth, der nur seinen Namen gedruckt sieht und ich erinnere mich, daß der Verfasser dieses, als er den Verlust seiner Patentschnalle auf der Redoute ins

Bochenblatt fegen ließ, ftatt feines Namens blos beifügte: "bei wem? erfahrt man im Intelligenzcomptoir." Da bei und nur ber Stand die offentliche Ehre genieffet, nicht wie in England, das Individuum : fo will Diefes auch nicht den offentlichen Scherz erdulden. Reine beutsche Frau ließe, wie jene Brittin, ihre abgeschnit-tene Lode zu einem Helbengedichte verspinnen — außer ju einem ernften - und noch weniger ließe fie fich Popens fcherzende Zueignung, d. h. beffen bedingtes Lob Der Deutsche benkt unsäglich biffret. i. B. etwas Biographisches und Nefrologisches Schlichtegroll eingefandt: fo liefert ihm die Familie vielleicht mehrere Familien - Geheimniffe des Menfchengeschlechte, namlich des Todten Tod, Geburt, Sochzeit= tag und Amtsjahre mit einer gewiffen Freimuthigkeit aus, desgleichen die Nachrichten, daß der Mann ein guter Bater, treuer Freund und fonft das Befte gemefen. Es foll aber ins Paquet eine einzige Anekdote bineingerathen fenn, welche ben Gecligen ober einen aus dem Stadtehen in einem faubern Schlafrock aufgeftellt und nicht in Gilber und Geide: fo laffet die Familie das Paquet wieder holen von der Post und gieht die Anckdote heraus, um nichts zu fompromittieren. nur wird keine deutsche Familie den Kopf ihres Baters abschneiden und an den D. Gall abschicken zu Kupfer= stichen (und niemand wird hier gern einen andern Kopf abliefern als seinen eignen), sondern sie wurd' es auch nicht gerne feben, wenn fie Boltaire's Familie mare, daß der Redacteur des Citoyen Français le Maire, einen Bahn des alten biffigen Satirifers in goldner Faf-fung am Finger trägt; "warum foll — wurde die Familie fagen - unfer guter Großvater fich auf allen Straßen und Gaffen umtreiben und seinen Sundszahn, ber seiner Familie angehört, vor aller Welt aufbeden, zumal da ber Bahn den Fraß hat und andere Makel." —

§. 30.

Quelle bes Bergnügens am Lächerlichen.

Diefer tief und ichief laufenden Quelle nachzuspuren und nachzudringen, ift fo fcmierig als unerlaglich; benn fie bringt erft recht die Natur bes Lacherlichen gu Tage. Aus welcher Definizion deffelben - blos eine ausgenommen - man auch beffen Freudengaben abzuleiten fuche: fo fann boch feine, &. B. die unschadliche Ungereimtheit des Lächerlichen - ober das Berdunften in Nichts - oder die fcmergliche Unterbrechung ber Berftandes = Totalitat - fur, alle diefe mahren Mangel können fur den ohnehin von Mangeln geangstigten Denschengeist Freude und Erheiterung, oder gar eine fo erschutternde zubereiten, daß er über das korperliche Rach-spiel dieses geistigen Spiels kaum mehr Herr bleibt, wie g. B. der griechische Philemon, noch dazu Luftspielbichter, noch bagu im 100ten Jahre, noch bagu am Lachen blos über einen Feigen = freffenden Efel ftarb. Sogar bas Romifche in ber Runft fann ben geiftigen Rigel bis an die Rabe des geiftigen Schmerzes treiben: 3. B. wenn in Wielands Abderiten der gangen Rath= versammlung bei einem ploplichen Schrecken alle beimliche Dolche aus den Beften entfahren und fie vor fich felber in Baffen blinkend ba ftehen - oder wenn in Smollets Peregrine Pifle bem Maler, ber im Finftern in ein fremdes Bette gedenkend, die fuchende Sand auf einem barneben fauernden fahlen Monchfopf, wie auf

einer glatten Rugel aufzuliegen kommt, welcher sich und die Sand allmählich zu heben anfängt, so daß der Maler über die unbegreisliche Erhebung so lange staunt, bis er mit der Hand ins Gebiß des Kopfes hinein gleittet. — Eine ähnliche peinliche Ueberlust des Komischen empfand der uns alle bekannte Verfasser z. B. beim Malen von Stellen wie die, wo der zerstreute Pfarrer \*) auf das Kanzelpult sich unter dem Kanzelliede zum Beten niederbuckt und das Aussingen der Gemeine verhört und fortliegend bleibt, indem er die stumme auf sein Aufrichten lauernde Gemeine so lange überdenkt, bis er sich endlich aus der zurückgelassenen Perücke in die Sakristei abschleicht und diese allein auf dem Pulte als Predigt-Adjunktus stehen läßt.

Das körperliche Lachen ist entweder nur Folge des geistigen, und dienet dann eben so gut dem Schmerze, der Zornwuth, des Verzweiselns u. s. f., oder es entstand ohne den erregenden Geist, dann ists nur schmerzslich. 3. B. das Lachen bei Wunden des Zwergfells, bei Hysterie, selber bei Kişel. Uebrigens kann dasselbe Glied ganz verschiedenen geistigen Bewegungen nachfolgen; dieselbe Thrane hangt wie Thau an der Freude, wie Gewittertropfe am Schmerze, wie Giftschweißetropfe am Zorn, wie Weihwasser an der Bewunderung. Die Lust am geistigen Lachen aus körperlichem erklaren, hieße das suße elegische Weinen aus dem Reize der Ausgen 2 Ausleerung quellen lassen.

Um meisten ist unter den Ableitungen der komiichen Luft aus dem Geistigen, die von Hobbes aus bem Stolze bestandlos. Erstlich ist die Empfindung des

<sup>\*)</sup> Quintus Firlein zweite Auflage. G. 371.

Stolzes fehr ernft, und gar nicht verwandt der komischen, obwol der eben so ernsten Berachtung. Unter dem Lachen fühlt man weniger sich gehoden (oft vielleicht das Gegentheil) als den andern vertieft. Der Ripel der Selbstwergleichung müßte ja als komische Lust sich bei jeder Wahrne:)mung fremden Irrthums und fremder Tiefe einstellen und desto lachender senn, je hoher man stände, indeß man doch gerade umgekehrt oft fremde Unterworfenheit mit Schmerz empfindet.

Und welches besondere Gefühl von Erhebung ift wol moglich, da oft der belachte Gegenstand auf einem fo. niedrigen, mit uns gang inkommensurabeln (unanmefibaren) Bergleichgrade steht, wie j. B. der obige Efel mit Philemon, oder die forperlichen Lacherlichkeiten des Stolperns, des Rehlfehens u. f. m.? Lachende find gut= muthig und ftellen fich oft in Reih' und Glied ber Belachten; Rinder und Weiber lachen am meiften; stolzen Selbstvergleicher am wenigsten; und der sich fur nichts ausgebende Arlefino lacht über alles, und ber ftolze Muselmann über nichts. - Niemand scheuet fich, gelacht zu haben: aber eine fo deutliche Gelbfterhebung, als Sobbes voraussent, murde jeder heimlicher halten. Endlich nimmt fein Lacher es ubel, fondern recht gut auf, wenn noch hunderttausende mit ihm lachen, und alfo hunderttaufend Gelbsterhebungen um feine ftellen; mas aber, hatte Bobbes Recht, unmöglich mare, weil unter allen Gefell = und Gefpannichaften eine von lauter Stolzen die unausstehlichste fenn mußte, gang unahnlich der liberalen einer von lauter Geighalfen, ja Gurgeljagern.

Die Luft am Lacherlichen ber Natur fann, wie jebe Empfindung, nicht aus bem Mangel, sondern nur

aus bem Dafenn eines Guten entstehen. Ber fie, wie einige gethan, ale eine Burudwirfung der Luft am afthetifchen Romischen erklart, wurde blos die ahn= liche Mutter aus ber iconeren Tochter ableiten, aber Die Lacher waren fruher als die Komiker. Die komische Luft laßt fich zwar, wie jede, durch den Berftand auf bem Bege ber umgebenden einwirksamen Berhaltniffe, in mehrere Elemente gerlegen, aber im Brennpunfte ber Empfindung felber fcmelgen alle (wie die Beftandtheile des Glafes), zu einem bichten burchfichtigen Guffe. — Der Clementargeift ber fomifchen Luft = Clemente ift ber Genuß dreier in Giner Anschauung vor = und feftge= haltenen Gedankenreihen, 1) ber eignen mahren Reihe, 2) der fremden mahren und 3) der fremden von uns untergelegten illuforischen. Die Anschaulichkeit zwingt uns jum Binuber = und Berüber = Bechfelfpiel mit biefen brei einander gegenstrebenden Reihen, aber biefer Zwang verliert burch bie Unvereinbarkeit fich in eine heitere Willführ. Das Komische ist also ber Genuß ober die Phantasie und Poesie des gang für das Freie entbundnen Berftandes, welcher fich an drei Schluß= oder Blumenfetten fpielend entwickelt, und baran bin und wieder tangt. Drei Elemente fondern biefen Genuß des Berftandes von jedem andern deffelben ab. Erft= lich ftort feine fich eindrangende ftarte Empfinbung feinen freien Lauf; das Romifche gleitet ohne Friktionen (Reibungen) ber Bernunft und bes Bergens vorüber, und der Berftand bewegt sich in einem weiten luftigen Reiche frei umber, ohne fich an etwas zu ftogen. -Ein bermaßen frei gelagnes Spiel hat er, baß ers fogar an geliebten und geachteten Perfonen treiben fann, ohne sie zu versehren; benn bas Lacherliche ift ja nur

ein von und in und felber geworfener Schein, und in biefem Begier-Lichte kann ber andere gefehen zu werben schon vertragen.

Das zweite Element ift die Nachbarfchaft bes Romifchen mit dem Bige, nur aber mit bem Bortheile, daß jenes weit über biefen erquickend hinaus herricht. Da ber Big - mas leider erft im zweiten Bandchen ber Borfchule weitlauftig ju erweifen ift eigentlich anschaulicher Berftand, oder finnlicher Charffinn ift, fo murbe jur Bermechelung beffelben mit dem Romischen zu leicht verführt, so sehr auch Beispiele eines ernften und erhabnen Bibes und eines wig-freien Romischen dagegen sprachen. Denn der wichtigere Unterschied zwischen beiden ift, bag ber Berftand am Bige nur einseitige Berhaltniffe ber Gachen, am Romifchen aber die vielfeitigen Berhaltniffe der Perfonen durch= lauft und genießt, bort einige intellektuelle Glieder, bier handelnde; bort verfliegen die Berhaltniffe ohne festen Grund, hier wohnen ungezählte in Ginem Menfchen. Das Perfonliche gibt, wie dem Bergen einen Spielraum, eben fo bem Berftande einen noch unbeftimm= tern und weitern. Allem diefem fügt das Komifche noch den Borzug der sinnlichen Anschaulichkeit bei. scheint bloger Dig zuweilen komifch: fo bedenke man, daß er diefe Starte erft aus einer tomischen Umgebung oder Stimmung holen muß. Wenn j. B. Pope in feinem Lodenraube von ber Belbin fagt: "fie fei in Ungft, ob fie ihre Ehre oder ihr Brofattleid beflecken, ob fie ihr Gebet oder eine Mafterade verfaume, auf bem Ball ihr herz ober ihr halbband verlieren werde": so enispringt die komische Kraft nur aus der Ansicht der Belbin, aber nicht aus der Parung des Ungleichartigsten; benn in Campens Worterbuch wurde Befleden der Rleider und darauf als uneigentlich das Befleden der Ehre ohne komische Wirkung stehen.

Ein brittes Element bes fomifchen Genuffes ift bet Reig ber Unentschiedenheit, bas Rigeln bes Bechfels zwiichen scheinbarer Unluft (an bem Minimum bes fremben Berftandes) und zwischen ber eignen Luft ber Ginficht, welches beides in unserer Willführ stehend, um fo fußstechender (pitanter) berührt und nectt. baher nahert fich bas Romifche bem forperlichen Ripel, ber als ein narrischer Doppellauter und Doppelfinn zwifcen Schmerz und Luft auszittert. Seltfam genug und fast tomifc, trift ber Umftand - ben ich jest erft bei ber zweiten Auflage mahrnehme - mit meiner Definizion des Lacherlichen in der erften allegorisch jusammen, namlich ber, baf wir fogar ten forperlichen Achfel = und Ferfenkigel halb willkuhrlich nur fuhlen, wenn wir uns in einen fremben Finger verfeten, indeß ber eigne nichts bergleichen erwirkt, ja bag wenn man mit bem fremben in ber eignen Sand fich berührt, nur die Biertel-Birkung erfolgt — fobalb man nur nach eignem Willen ihn umherruckt — aber fogleich bie gange, wenn er fich obwol in unferer Sand, felbitthatig bewegt. Ein fo narrifches Ding als bas felber ift, woran es flebt, ber Menich!

Das Racherliche bleibt baher ewig im Gefolge ber geistigen Endlichkeit. Wenn ber Flotenspieler Quod deus vult (im noch nicht erschienenen 29ten Bandchen ber Flegeljahre) klagt — doch wahrscheinlich mehr aus Scherz — bag er oft verbrießliche Stunden habe, wo er sichs zu sehr ausmale, daß er seelig werde, und folgelich Ewigkeiten hindurch als Bollendeter unter lauter

Bollendeten ohne alles das leben mußte, was man hienieden noch Scherz nenne oder Spaß": so angstigt sich
der Mann zuverlässig unnug; denn sowol der anschauenben als der angeschaueten Endlichkeit bleibt eben als einer die Täuschung des komischen Stellen-Wechselns sort
und anhängend, nur eine andere auf höherer Stuse;
und noch über einen Engel ist zu lachen, wenn man
der Erzengel ist.

# VII. Programm.

lleber die humoristische Poefie.

#### §. 31.

Begriff bes Sumors.

Wir haben der romantischen Poesie, im Gegensat ber plastischen die Unendlichkeit des Subjekts zum Spiel-raum gegeben, worin die Objekten-Welt wie in einem Mondlichte ihre Granzen verliert. Wie soll aber das Komische romontisch werden, da es blos im Kontrastieren des Endlichen mit dem Endlichen besteht, und keine Unendlichkeit zulassen kann? Der Verstand und die Objekten-Welt kennen nur Endlichkeit. Hier sinden wir nur jenen unendlichen Kontrast zwischen den Ideen (der Vernunft) und der ganzen Endlichkeit selber. Wie aber, wenn man eben diese Endlichkeit als subjektiven Kontrast \*) jest der Idee (Unendlichkeit) als

<sup>\*)</sup> Man erinnere fich, bag ich oben ben objektiven Kontraft ben Wiberfpruch bes lächerlichen Beftrebens mit bem finns

objektiven unterschöbe und liehe, und statt des Erhabenen als eines angewandten Unendlichen, jest ein auf das Unendliche angewandte Endliche, also blos Unendlichkeit des Kontrastes gebäre, d. h. eine negative?

Dann hatten wir den humour oder das romantiiche Komische.

Und so ist's in der That; und der Berstand, obwol der Gottesläugner einer beschloffenen Unendlichkeit,
muß bier einen ins Unenbliche gehenden Kontrast
antreffen. Um dieß zu erweisen, leg' ich die vier Bestandtheile des Humors weite auseinander.

§. 32.

# humorische Totalität.

Der Humor, als das umgekehrte Erhabene, vernichtet nicht das Einzelne, sondern das Endliche durch den Kontrast mit der Idee. Es giebt für ihn keine einzelne Thorheit, keine Thoren, sondern nur Thorheit und eine tolle Welt, — er hebt — ungleich dem gemeinen Spasmacher mit seinen Seitenhieben — keine einzelne Narrheit heraus, sondern er erniedrigt das Große, aber ungleich der Parodie — um ihm das Kleine, und erhöhet das Kleine, aber ungleich der Ironie —, um ihm das Große an die Seite zu sehen und so beide zu vernichten, weil vor der Unendlichkeit

lich = angeschaueten Berhaltniß nannte, ben fubje Etiven aber ben zweiten Wiberspruch, ben wir bem lacherlichen Besen leiben, indem wir unfere Renntniß zu feiner handlung leiben.

alles gleich ift und Richts. Vive la Bagatelle, ruft erhaben der halbmahnfinnige Swift, der julest fchlechte Sachen am liebsten las und machte, weil ihm in biefem Sohlspiegel die narrifche Endlichkeit als die Feindin ber 3bee am meiften gerriffen erichien, und er im fcblech-ten Buche, das er las, ja fcbrieb, dasjenige genoß, welches er fich bachte. Der gemeine Satirifer mag auf feinen Reifen ober in feinen Rezensionen ein Paar mabre Gefcmacklofigkeiten und fonstige Berftofe aufgreifen und an feinen Pranger befestigen, um fie mit einigen gefalgenen Ginfallen zu bewerfen ftatt mit faulen Giern; aber ber humorist nimmt fast lieber die einzelne Thorheit in Schut, den Schergen des Prangers aber fammt allen Bufchauern in Saft, weil nicht die burgerliche Thorheit, fondern die menfchliche b. h. das Allgemeine fein Inneres bewegt. Gein Thyrfus = Stab ift fein Taktftod und keine Geißel, und feine Schlage bamit find Bufalle. In Goethe's Jahrmarkt ju Plunderse weiler muß man den 3weck entweder in einzelnen Gatiren auf Ochsenhandler, Schauspieler u. f. w. suchen, mas ungereimt ift, ober im epischen Gruppieren und Berachten des Erdentreibens. Onfel Tobys Reldzuge machen, nicht etwa ben Ontel lacherlich ober Ludwig XIV. allein, - fondern fie find die Allegorie aller menfchlichen Liebhaberei und bes in jedem Menfchentopfe wie in einem Butfutteral aufbewahrten Rindtopfes, der so vielgehausig er auch fen, doch zuweilen fich nackt ins Freie erhebt und im Alter oft allein auf bem Menfchen mit dem Saarfilber fteht.

Diefe Totalitat fann fich baher, eben fo gut fymbolifch in Theilen aussprechen — 3. B. in Gozzi, Sterne, Boltaire, Rabelais, beren Belt-Sumor nicht vermittelft fonbern ungeachtet feiner Beit-Unspielungen befteht - als durch die große Anthitefe des Lebens felber. Shallofpeare, ber Gingige, tritt hier mit feinen Riefengliebern hervor; ja in Samlet, fo wie in einigen feiner melandolischen Rarren, treibt er hinter einer mahnfinnigen Maffe Diefe Belt = Berlachung am hochsten. vantes - deffen Genius zu groß mar zu einem langen Spafe über eine jufallige Berruckung und eine gemeine Einfalt - fuhrt, vielleicht mit weniger Bewußtsenn als Chatespeare, Die humoriftische Parallele zwischen Realifmus und Idealismus, zwischen Leib und Geele vor bem Angefichte ber unendlichen Gleichung burch; und fein Bwilling=Geftirn ber Thorheit fteht über bem gangen Menschengeschlecht. Swifts Guliver - im Stil meniger, im Geifte mehr humoriftisch als fein Dahrchen - fteht hoch auf dem tarpejischen Felsen, von welchem Diefer Geift bas Menichengeschlecht hinunter wirft. bloßen lprifchen Ergießungen, worin ber Geift fich felber beschauet, malet Leibgeber feinen Belt - humor, ber nie das Einzelne meint und tadelt, \*) was fein Freund Siebenfas viel mehr thut, welchem ich baber mehr Laune als Sumor jufchreiben mochte. Go fteht Diets humor, wenn auch mehr andern nachgebildet, und mehr ber wißigen Fulle bedurftig, rein und umberschauend ba. Rabener hingegen geißelte einen und ben andern Thoren in Churfachfen, und die Rezenfenten geißeln einen und ben andern humoriften in Deutschland.

<sup>\*) 3.</sup> B. fein Brief über Abam als die Mutterloge bes Mensichengeschlechte; fein anderer über ben Ruhm u. f. w.

Wenn Schlegel mit Recht behauptet, bag bas Romantische nicht eine Gattung ber Poefie, fondern biefe felber immer jenes fenn muffe: fo gilt baffelbe noch mehr vom Romischen; namlich alles muß romantisch b. b. humoriftisch werben. Die Schuler ber neuen afthetifchen Erziehanftalt zeigen in ihren Burleffen, bramatifchen Spielen, Parodien u. f. w. einen hohern fomischen Weltgeift, ber nicht ber Denunziant und Galgenpater ber einzelnen Thoren ift; ob fich gleich Diefer Beltgeift oft roh und rauh genug ausspricht, wenn gerade der Schuler noch in den untern Rlaffen mit feiner Imitasion und feinem Dogmaftifum fist. Aber die fomifchen Reize eines Bahrdt, Rrang, Begel, Mertel und ber meiften allgemein beutschen Bibliothekare erbittern als (meiftens) faliche Tendengen den rechten Gefchinack weit mehr als bie fomifchen Sisblattern und Bett = und Sommerflecken (oft nur lebertriebe der rechten Tenden) etwan an einem Tiet, Rerner, Ranne, Urnim, Gorres, Brentano, Beiffer, Bernhardi, Fr. Sorn, St. Schute, E. Wagner u. f. w. Der falfche Spotter - als eine Selbstparodie feiner Parodie wird uns mit feinen Unfpruchen auf Ueberhebung viel widerlicher als der falfche Empfindler mit feinen befcheidenen auf Erweichung. -Als man Sterne in Deutschland zuerft ausschiffte, bildete und gog er hinter fich einen langen mafferigen Rometenschweif, damals fogenannter (jest ungenannter) humoriften, welche nichts waren, als Ausplauberer lustiger Gelbstbehaglichkeit; wiewol ich ihnen im fomifchen Sinne fo gern ben Ramen Sumoriften laffe, als im medizinischen den Galenisten, welche alle Rrankhei= ten in Feuchtigkeiten (humores) fetten. Cogar Bieland hat, obwol achter Romifer im Gedichte, fich in

feinen prosaischen Romanen und besonders in der Noten-Prose zu seinem Danischmend und Amadis, weit hinein in die galenische Akademie der humoristen verlaufen.

Un die humoriftische Totalität knupfen fich allerlei Erfcheinungen. 3. B. fie außert fich im fternifchen Periodenbau, ber burch Gebankenftriche nicht Theile, fondern Gange verbindet; auch durch das Allgemeinmachen beffen, mas nur in einem befondern Falle gilt; 2. B. an Sterne: "große Manner fcbreiben ihre Abhandlungen über lange Nafen nicht umfonft." - Eine andere außere Erscheinung ift ferner diefe, daß der gemeine Rrititer ben mahren humoriftischen Weltgeift burch bas Gingiehen und Ginfperren in pargielle Satiren erftickt und verkorpert - ferner biefe, baß gedachter unbedeutende Mensch, weil er bie Widerlage bes Romifchen nicht mitbringt, namlich die weltverachtenbe Idee, bann baffelbe ohne Saltung, ja finbifc und amecklos und ftatt lachend lacherlich finden und Stillen bes Ihehoer Mullers zc. After = Laune mit Heberzeugung und in mehr als einem Betrachte über ben Shandy'ichen humor feten muß. Lichtenberg, obwol ein Lobredner Dullers, ber's indeg burch feinen Siegfried von Lindenberg, jumal in der erften Auflage verdiente, und ju fehr lobender Leichenredner ber bamaligen Berliner Gpaß - und Leuchtvogel, und ein wenig von brittifcher und von mathematischer Ginfeitigfeit festgehalten, stand boch mit feinen humoristischen Rraften hoher, als er mol mußte, und hatte bei feiner aftronomifchen Anficht bes Belttreibens und bei feiner witigen Ueberfulle vielleicht etwas boberes ber Belt

zeigen tonnen, als zwei Blugel im Aether, welche fich zwar bewegen aber mit zusammengetlebten Schwungfebern.

Ferner erklart durch die Totalität sich die humoristische Milde und Duldung gegen einzelne Thorheiten, weil diese alsdann in der Masse weniger bedeuten und beschädigen und weil der Humorist seine eigne Verwandtschaft mit der Menschheit sich nicht läugnen kann; indes der gemeine Spotter, der nur einzelne ihm fremde abderitische Streiche des gemeinen und gelehrten Wesenst wahrnimmt und aufzählt, im engen selbstsüchtigen Bewustseyn seiner Verschiedenheit— als Hippozentaur durch Onzentauren zu reiten glaubend — desto wilder von seinem Pferde herab die Kapuzinerpredigt gegen die Thorheit halt, als Früh- und Vesperprediger in hiesiger Irrenanstalt der Erde. O, wie bescheidet sich dagegen ein Mann, der blos über alles lacht, ohne weder den Hippozentaur auszunehmen, noch sich!

Wie ist aber bei diesem allgemeinen Spotte der Humorist, welcher die Seele erwarmt, von dem Persisseur abgesondert, der sie erkaltet, da doch beide alles verlachen? Soll der empfindungvolle Humorist mit dem persisseirenden Kaltling granzen, der nur den umgekehreten Mangel des Empfindseligen \*) zur Schau trägt?—Unmöglich, sondern beide unterscheiden sich von einander wie Boltaire sich oft von sich oder von den Franzosen, nämlich durch die vernichtende Idee.

<sup>\*)</sup> Empfindelig (ein hamann'sches Wort) ift beffer als empfindelnd, noch außer dem Wohlklang; jenes bedeutet blos das übermäßige schwelgende Frequentativum des Empfindens, (nach den Analogien rebselig, saumselig, friedselig,) bieses aber bezeichnet indes ohne Wahrheit zugleich ein Keinliches und ein erlognes Empfinden.

## §. 33.

Die vernichtenbe ober unenbliche Ibee bes humore.

Diese ist der zweite Bestandtheil des humors, als eines umgekehrten Erhabenen. Wie Luther im schlimmen Sinn unsern Willen eine lex inversa nennt: so ist es der humor im guten; und seine höllenfahrt bahnet ihm die himmelsahrt. Er gleicht dem Bogel Merops, welcher zwar dem himmel den Schwanz zustehrt, aber doch in dieser Richtung in den himmel aufsliegt. Dieser Gaukler trinkt, auf dem Kopfe tanzend, den Nektar hin aufwärts.

Wenn der Menfch, wie die alte Theologie that, aus der überirdischen Welt auf die irdische herunter schauet; so zieht biefe flein und eitel dabin; wenn er mit der kleinen, wie der humor thut, die unendliche ausmiffet und verknupft: fo entsteht jenes Lachen, worin noch ein Schmerz und eine Große ift. Daber fo wie die griechische Dichtfunft heiter machte im Gegenfate ber modernen: fo macht ber humor jum Theil ernft im Gegenfate bes alten Scherzes; er geht auf bem niedrigen Godus, aber oft mit ber tragifchen Dafte, wenigstens in ber Sand. Darum maren nicht nur große humoriften wie gefagt, fehr ernft, fondern gerade einem melancholischen Bolke haben wir die beften gu Die Alten maren ju lebensluftig jur humori= ftischen Leben = Berachtung. Diefer unterlegte Ernft gibt fich in den altdeutschen Poffenspielern dadurch fund, daß gewöhnlich ber Teufel ber Hanswurft ift: fogar in ben frangofischen erscheint die grande diahlerie \*)

<sup>\*)</sup> Flogels Beschichte bes Grotest = Romifchen.

nämlich eine Handwursten Duadrupelalliance von vier Teufeln. Eine bedeutende Idee! den Teufel, als die wahre verkehrte Welt der göttlichen Welt, als den grosen Welt=Schatten, der eben dadurch die Figur des Licht=Körpers abzeichnet, kann ich mir leicht als den größten Humoristen und whimsical man gedenken, der aber als die Moreske einer Moreske, viel zu unsästhetisch wäre; denn sein Lachen hätte zu viel Pein; es gliche dem bunten blühenden Gewande der — Guilslotinierten.

Nach jeder pathetischen Unspannung geluftet der Menfc ordentlich nach humbriftischer Abfvannung; aber da keine Empfindung ihr Widerspiel, fondern nur ihre Abstufung begehren kann: fo muß in dem Scherze, ben bas Pathos auffucht, noch ein herabführender Ernft porhanden fenn. Und biefer wohnt im humor. Daher ift ja, wie in Shakespeare, icon in ber Gakontala ein hofnarr Madhamna. Daher findet ber Gofrates in Platons Gaftmal in ber Anlage jum Tragifchen auch bie komifche. Rach der Tragodie gibt der Englander baher noch den humoristischen Epilog und ein Luftspiel, wie die griechische Tetralogie fich nach dem dreimaligen Ernfte mit dem fatprifchen Drama befchloß, womit Schiller anfing , \*) ober wie nach den Rhapsobisten die Parodiften ju fingen anhoben. Wenn in den alten frangofischen Mysterien ein Marterer oder Christus gegeißelt werden follte, fo feste die alte Beich = und Gut-

<sup>\*)</sup> Aber mit Unrecht, benn das Komische arbeitet fo wenig bem Pathetischen vor als die Abspannung jemals ber Anspannung, sonbern umgekehrt.

ider

, goti

36

mi.

Ren

dilte

: 016

**M**:

ji der Mijuf

**GII** (1

l ir

i fid

m,

anc

1 H

:En

8. 6

ildi ila

8.

歌

(

dic

. Ng

kn mi

NO.

bergigkeit ben eingeklammerten Rath bagu: hier trete Barlefin auf und rede, um wieder ein wenig froh ju machen. \*) Wird sich aber jemand zu einer luzianischen ober nur parififchen Persiflage jemals von ber Sohe bes Pathos herabwerfen wollen? Mercier \*\*) fagt: Damit das Publikum, ohne ju lachen, der Erhabenheit eines Leanders zuschaue, muß es den luftigen Paillaffe erwarten burfen, an bem es ben aus bem Erhabenen gewonnenen Lach-Stoff entzundet und loslaffet. Bemerkung ift fein und mahr; allein welche doppelte Riedrigkeit des Erhabenen und bes Bumore jugleich, wenn jenes ab = und diefer anspannt! Ein Belbengebicht ift leicht zu parobieren, und in ein Widerspiel umzufturgen -; aber wehe ber Tragodie, die nicht durch die Parodie felber fortwirfte. Man fann den Somer, aber nicht ben Shakespeare travestieren; benn bas Rleine fteht zwar dem Erhabenen, aber nicht bem Pathetischen vernichtend entgegen. Wenn Robebue für feine traveftierte Ariabne auf bem Raros Benba's Musik gur ernften Gotterfchen als eine Begleiterin vorfchlagt, welche burch ihren Feier - Ernft feinen Spaf erhebe; fo vergift er, baß hier bie Dusit zugleich mit den Kraften bes Pathos und des Erhabenen geruftet nicht bienen, fondern fiegen, und ale ernfte Gottin die luftige Arfabne mehr als einmal von einer größeren Bobe als ber bes Ragos fturgen mußte. Defto mehr Erhabenheit fteht aus lauter Diebrigkeit auf, B. B. in Thummels ,allgemeinem Trauerspiel ober verlornen Paradies" \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Flogels Gefchichte bes Grotest = Romifchen.

<sup>\*\*)</sup> Tableau de Paris, ch. 648.

<sup>\*\*\*)</sup> S. 5. B. feiner Reifen.

und jeder fühlt darin Wahrheit und Unwahrheit gleich stark, gottliche und menschliche Ratur des Menschen.

Ich nannte in der Ueberschrift des g. die Idee vernichtend. Dieß beweifet fich überall. Bie überhaupt die Bernunft den Berftand (8. B. in der Idee einer unendlichen Gottheit,) wie ein Gott einen Endlichen, mit Licht betäubt und niederschlägt und gewaltthätig verfest: fo thut es ber Sumor, ber ungleich ber Perfiflage ben Berftand verlaffet, um vor ber 3bee fromm niederzufallen. Daber erfreuet fich ber humor oft geradezu an feinen Biderfpruchen und an Unmöglichkeiten, 3. B. in Tiefe Berbino, worin die handelnden Perfonen fich gulest nur fur gefchriebne und fur Ronfenfe. halten, und wo sie die Leser auf die Buhne und die Buhne unter den Prefibengel ziehen. \*) Daher kommt bem humor jene Liebe jum leerften Ausgange, indeß der Ernft mit dem Bichtigften epigrammatifch foliefet, 3. B. der Schluß der Borrede ju Mofere vertheidigtem Barlefin oder der erbarmliche Schluß von meiner oder Rent's Leichenrebe auf einen Rurftenmagen. Go fpricht j. B. Sterne mehrmals lang und ermagend uber gewiffe Begebenheiten, bis er endlich entscheidet: et fey ohnehin kein Wort bavon mahr.

Etwas der Rectheit des vernichtenden Sumors ahnliches, gleichsam einen Ausdruck der Belt Berachtung kann man bei mancher Musik, g. B. der Sandnschen vernehmen, welche ganze Tonreihen durch eine fremde vernichtet und zwischen Pianisstmo und Fortissimo, Presto und Andante wechselnd sturmt. Etwas

<sup>\*)</sup> Diefes that er nach holberg , Foote, Swift 2c.

zweites Aehnliches ift ber Steptizismus, welcher wie ihn Platner auffaßt, entsteht, wenn der Geist sein Auge über die furchterliche Menge kriegerischer Meinungen um sich her hinbewegt; gleichsam ein Seelen = Schwindel, welcher unfere schnelle Bewegung plohlich in die frem de der ganzen stehenden Welt umwandelt.

Etwas brittes Aehnliches sind die humoristischen Narrenfeste des Mittelalters, welche mit einem freien Systeronproteron, mit einer innern geistigen Masterade ohne
alle unreine Absicht Weltliches und Geistliches, Stande
und Sitten umkehren, in der großen Gleichheit und Freiheit der Freude. Aber zu solchem Lebenshumor ist
jest weniger unser Geschmack zu sein als unser Gemuth
zu schlecht.

#### §. 34.

# humoriftische Subjektivität.

Wie die ernste Romantik, so ist auch die komische — im Gegensat der klassischen Objektivität — die Regentin der Subjektivität. Denn wenn das Homische im verwechselnden Kontraste der subjektiven und objektiven Maxime besteht: so kann ich, da nach dem obigen die objektive eine verlangte Unendlichkeit senn soll, diese nicht außer mir gedenken und setzen, sondern nur in mir, wo ich ihr die subjektive unterlege. Folglich setz' ich mich selber in diesen Zwiespalt, — aber nicht etwa an eine fremde Stelle, wie bei der Komodie geschieht — und zertheile mein Ich in den endlichen und unendlichen Faktor, und lasse aus jenem diesen kommen. Da lacht der Mensch, denn er sagt; "unmöglich! Es ist viel zu toll!" Gewiß! Daher

spielt bei jedem humoristen das 3ch die erfte Rolle; wo er kann, gieht er fogar feinc perfonlichen Berhaltniffe auf fein tomifches Theater, wiewol nur, um fie poetifch ju vernichten. Da er fein eigner hofnarr und fein eignes fomifches italienisches Maften - Quartett ift, aber auch felber ber Regent und Regiffeur dazu: fo muß ber Lefer einige Liebe, wenigftens feinen Sag gegen bas fcreibende 3ch mitbringen, und beffen Scheinen nicht jum Genn machen; es mußte ber befte Lefer bes beften Autors fenn, dem eine humoriftische Scheraschrift auf fich gan; ichmeden tonnte. Bie fur jeben Dichter, fo noch mehr fur ben komischen muß so viel gastfreundliche Offenheit bafteben, als umgekehrt fur ben Philosophen friegerifche Berfchloffenheit, und beiden jum Bortheil. Schon in der forperlichen Birflichkeit verwebt der Bag durch fein Gespinnfte dem leichtgeflugelten Scherze den Eingang; aber noch mehr ift eine gutmuthige offene Aufnahme dem poetischen Komiter vonnothen, welcher mit feiner angenommenen Runft = Bergerrung feine Perfonlichkeit nicht heiter bewegen tann, wenn diefe von einer fremden profaisch haffenden beschweret und verdoppelt wird. Wenn Swift fich liftig und aufgeblafen anftellt und Dufaus fich dumm: wie wollen sie komisch auf den Abgeneigten einspielen, welder mit bem Glauben an ihren Schein ankommt? -Da die zuvorkommende Liebe für den Komiker nur burch eine gewiffe Bertraulichkeit mit ihm erworben wird, welche bei ihm, als ben immer neuen Darfteller ber immer neuen Abweichungen gur Berfohnung gang anders nothig ift als bei bem ernften Dichter jahrtausendjahriger Empfindungen und Schonheiten: fo lofet fich die Frage des Rathfels leicht, warum über die bohern tomischen Werte, über welche spater Jahrhunderte fortlachten, anfangs bas erfte Jahr ihrer Geburt nicht recht lachen wollte, fondern bumm = ernft entgegen faß, obgleich ein gewöhnliches Scherzblatt ber Beit von Sand ju Sand, von Mund zu Ohr umflattert. 3. B. ein Cervantes mußte feinen anfangs verfaumten Don Quirotte felber angreifen und herunter feten, damit ihn die Menge hinauffeste, und er mußte eine Rritit gegen benfelben unter dem Titel el buscapie oder die Rakete fcreiben, damit er nicht als eine im Aether gerflog. Aristophanes wurde fur feine zwei beften Stude, Die Brofd e und Die Bolten, von einem langft verschollenen Amipfias, welcher im figurlichen Ginn Frofch = und Wolfen-Chore für fich hatte, des Preifes beraubt. Sternens Triftram wurde anfangs in England fo falt empfangen, als hatt' er ihn in Deutschland fur Deutsche geschrieben. -Ueber Dufaus physiognomische Reisen erster Band fallt im deutschen fonft alles Kräftige durchlassenden ja weiter beflügelnden, Merkur einer bas Urtheil \*): Schreibart ift à la Schubart und foll schnurrigt fenn. Man kann unmöglich durch u. f. w. u. f. w. 2c." Du Erbarmlicher, ber bu mich nach fo vielen Sahren in einer zweiten Auflage noch argern kannst, weil ich leider bein dummes Wort jun Bortheile der Mesthetif Bort für Bort erzerpiert aufbehalten. Und grafete neben diesem Erbarmlichen nicht ein Zwillingbruder in der Allg. deutschen Bibliothet \*\*) mit ahnlichen Schneide-

<sup>\*)</sup> D. Mertur 1779. 1. B. G. 275.

<sup>\*\*)</sup> Mafaus mar fpater bemuthig genug, in bie bleihaltigen Stollen ber Allg. beutschen Bibl. feine golbhaltigen gu

gahren in Musaus Blumenbeeten und jatete die Blumen aus; gerade des Mannes mit dem achtdeutschen Humor, namlich mit der sich selber belächelnden Haus-väterlichkeit, durch deren Gutmuthigkeit sogar die fremdartige Einmengung der Berzens-Sprache als eines komischen Bestandtheils, sich absüßt. — Mehrere exempla sunt odiosa.

Bir kommen auf die humoristische Subjektivitat jurud. Der Etel am After = humoriften ift darum eben fo groß, weil diefer eine Natur parodierend fchei= nen will, die er icon mirklich ift. Darum ift, wenn nicht eine edle Natur im Autor gebietet, nichts mißlicher als dem Thoren felber die fomifche Beichte anjuvertrauen, wo (wie in Le Sage's meiftens gemeinen Gilblas,) eine gemeine Seele, bald Beichtfind, bald Beichtvater, in einem willführlichen Schwanken zwischen Gelbstfenntniß und Berblendung, zwischen Reue und Frechheit, amifchen unentschiedenem Lachen und Ernft, uns gleichfalls in diefen Mitteljuftand verfest; noch widerlicher wird durch Gelbstgefallsucht und fahlen abgebrofchnen Unglauben Pigault le Brun in feinem Ritter Mendoza, indeß felber in Crebillon's Lauge fich etwas hoheres spiegelt als feine Thoren. Bie groß fteht der edle Geift Shakespeare da, wenn er den humoristischen Falftaf jum Korreferenten eines tollen Gundenlebens anstellt. Wie mischt sich hier die Unmoralität nur als

treiben, und ihr Rezensionen ber Romane zu schenken; es ift aber Schabe, bag man jest biese launigen Rezensionen ihren Buchern und ihrer Bibliothek nachsterben läßt, ohne biese untergesunkenen Perlen aus bem Bufte auszuheben, und einzufäbeln.

Schwachheit und Gewohnheit in die phantastische Thorheit! —

Eben so verwerflich ist Erasmus Selbstrezensentin, bie Narrheit, erstlich als ein leeres abstraktes Ich, d. h. als Nicht-Ich, und dann weil statt lyrischen hu= mors oder strenger Ironie die Narrheit nur Kollegienshefte der Weisheit aussagt, die aus dem Sousseurloch noch lauter vorschreiet als jene Kolumbine selber.

Da im humor das 3ch parodifch heraustritt: fo ließen mehrere Deutsche vor 25 Jahren bas grammatische weg, um es durch die Gprach = Ellipfe ftarfer vorzulgeben. Ein befferer Autor loschte baffelbe wieder in der Parodie Diefer Parodie mit dicken Strichen aus, die bas Ausftreichen deutlich machten, namlich ber toftliche Mufaus in feinen physiognomischen Reifen, Diefe mahren pittoreften Luftreisen bes Romus und Lefers. Bald nachher ftanden die erlegten Ich in der Fichte'fchen Afeitat, Icherei und Gelbstlauterei in Daffe wieder von ben Todten auf. - Aber mober kommt überhaupt Diefer grammatische Selbstmord bes 3ch blos den deutschen Scherzen, indeg ihn weder die verwandten neuern Sprachen haben, noch die alten haben konnen? Wahrscheinlich baber, weil wir wie Verfer und Turfen \*) viel zu höflich find, um vor ansehnlichen Leuten ein 3ch ju haben. Denn ein Deutscher ift mit Bergnugen alles, nur nicht Er felber. Wenn ber Britte fein I (3d) in der Mitte des Perioden groß fcreibt: fo fcreiben noch viele Deutsche in Briefen es an ber Spite

<sup>\*)</sup> Die Perfer sagen: nur Gott kann ein Ich haben; die Aurken: nur der Teufel sagt Ich. Bibliotheque des Philosophes; par Gautier.

flein und munichen vergeblich ein fleines Rurfiv = i, was taum ju felen mar und mehr bem obern mathematifchen Puntte gliche als ber Linie barunter. Wenn jener zu My etc. stets noch das self set; wie der Gallier bas même zu moi: so sagt ber Deutsche nur selten Ich selber, boch aber gern nich meines Orts," welches lettere ihm, hofft' er, niemand als besondere Aufblafung auslegen wird. In fruhern Beiten nannt' er fich von dem Fuße bis ju dem Nabel niemals ohne um Bergebung der Existent ju bitten, so daß er ftets bie hofliche und tafel = und ftiftefahige Balfte auf einer erbarmlichen in Burgerftand erklarten Salfte wie auf einem organisirten Pranger umber trug. Bringt er fein Ich fuhn an: fo thut er's im Falle, da er's mit einem fleinern gatten kann; der Lyzeums-Rektor fagt zum Symnafiasten bescheiben mir. Go besitt allein ber Deutsche bas Er und bas Gie als Unrede, blos weil er den Ausschluß eines Ich — denn Du und Ihr seinen eines voraus — überall mitbringt. — Es gab Zeiten, wo vielleicht in ganz Deutschland kein Brief mit einem Ich auf die Post kam. Glücklicher als die Frangofen und Britten, benen die Sprache feine reine grammatifche Inverfion erlaubt , konnen wir durch beren Berwandlung in eine geiftige überall das Bichtigste voraussetzen und das Unbedeutende nach: "Ew. Erzelleng - fonnen wir fchreiben - melde, oder weihe hiemit" - Doch wird neuerer Beiten, (mas vielleicht unter die iconern Fruchte der Revoluzion gehort) erlaubt, gerade heraus ju fchreiben: Em. Erz. meld' ich, weih ich. Und fo wird allgemein ben Brief- und Sprech = Mitten ein ichmaches aber helles Ich verftattet; am Unfange und Ende indeg ungern.

Diese Eigenheit macht es uns nun ungemein leicht, komischer zu seyn als irgend ein Bolk; weil wir in der humoristischen Parodie, wo wir und poetisch als Thoren setzen, und es also auf und beziehen mussen, gerade durch das Austassen des Ich diesen Ich Bezug nicht nur, wie schon gesagt, deutlicher machen, sondern auch tächerlicher, da man ihn nur in ernsten höstlichen Fällen kannte.

Bis in kleine Sprachtheilchen hinein wirkt diese Humoristik des Ich; z. B. je m'etonne, je me tais ist bedeutender als ich staune, ich schweige, daher Bode das mi self, him self im Deutschen oft mit Ich oder Er sel ber übersett. Da in der lateinischen Sprache das Ich des Verbums sich verdirgt: so ist es nur durch Partizipien vorzuheben, wie z. B. D. Arbuthnot in seinem Virgilius restauratus gegen Bentley am Ende that: z. B. "majora moliturus."

Diese Rolle und Boraussehung des parodischen Ich widerlegt den Wahn, daß der Humor unbewußt und unwillsührlich sein musse. Home setzt Addison und Arbuthnot in Nücksicht des humoristischen Talents über Swift und Lafontaine, weil lettere beide, glaubt er, nur einen augebornen bewußtlosen Humor besessen hütten. Aber wurde dieser nicht von freier Absicht erzeugt: so konnt' er nicht den Bater unter dem Schaffen so gut afthetisch erfreuen als den Leser; und eine solche geborne Anomalie müßte gerade alle vernünftige Menschen sum Jumoristen nehmen und ware der wahnsinnigste Schiff-Patron des Narrenschiffs selber, das er kommandirte. Sieht man nicht an Sterne's frühern

jugenblichen Auffagen und aus feinen fpateften \*), welche größern Berten vorarbeiten, - und aus feinen faltern Briefen, in welche fich fonft ber Strom ber Natur am erften ergießet - daß feine munderbaren Geftalten nicht durch den jufalligen Blei - Guf in bie Dinte entstanden und barin gerfuhren, fondern bag er in Gieß - Gruben und Formen fie mit Abficht gefpist und gerundet habe? Go fieht man dem tomifchen Erguße bes Aristophanes nicht feinem Quellenfleiß und fein Rachtarbeiten an, bas fogar, wie bas bes Demosthenes jum Sprichwort murde \*\*). - Allerdings kann viel Billführliches bes humore julept fo ine Unbewußte übergehen, wie bei bem Rlavierspieler ber Generalbaß julest aus dem Geifte in Die Finger gieht und Diefe richtig phantasieren, indeß der Inhaber ein Buch dabei durchläuft \*\*\*). Der Genuß des hochsten Lacherlichen verbirgt das fleinere, das fich dann ber Mann halb icherzend halb im Ernfte angewohnt. Es ift im Dichter das Narrifche fo freier Entschluß als das Bynifche.

<sup>\*) 3. 3.</sup> in the koran or the life etc.

<sup>\*\*)</sup> Ad Aristophanis lucernam lucubrare. Siehe in Welders Uebersehung der Frösche, Vorrede p. IV. Diese und die frühere der Wolfen dars ich vielleicht wegen ihrer komischen Kraft, ihrer leichtern herüberleitung des großen Komus zu und, wegen ihrer reichen sachlehrenden Anmerzungen und endlich wegen des hohen Standpunktes der ästhetischen Uebersicht schon anzupreisen wagen, ohne darum den Vorwurf von Unmaßung eines Urtheils über ein von so gewaltigen philologischen Königen beherrschtes Sprachzgebiet auf mich zu laden.

<sup>\*\*\*)</sup> Cicero fagt: adeo Alum risi ut pene sim factus ille.

Swift, bekannt burch feine Reinlichkeit, welche fo groß mar, daß er einmal in eine weibliche Bettelhand nichts legte, meil sie ungewaschen mar, und noch bekannter burch feine melr als platonifche Enthaltfamfeit, welche (aufolge ben Lebensbeschreibern) bei ihm und bei Remton in bas Unvermogen ber Gunber zulett übergegangen mar, schrieb boch Swist's Works und noch bagu auf ber einen Seite Ladys dressing - room und auf ber andern gar Strephon and Cloe. Aristophanes und Rabelais und Fischart und überhaupt die altdeutschen Romiter fallen und hier von felber ein, fie, benen die idreibende Unfittlichkeit aus keiner handelnden entsprang so wie zu keiner hinlockte. In ber achtkomischen Darstellung gibt es fo wenig wie in der Bergliederkunft (und ist nicht jene auch eine, nur eine geistigere und scharfere?) eine verführen be Unanständigkeit; und fo wie der Bligfunte ohne Bunden durch Schiefpulver aber am Gifenleiter fahrt, fo lauft am fomifchen Leiter jene Rlamme nur als Bit ohne Schaben durch die brennbare Sinnlichkeit bindurch. Defto folimmer ift's, baß die Berfunkenheit ber Zeit zugleich fich eben fo felyr am gefahrlofen tomifchen Bynismus ftogt, als an giftvollen erotischen Biergemalben labt. Der Jael (Sinnbild des Stachelschriftstellere) frift nach Bedstein sehr gern spanische Pliegen, ohne gleich anderen Thieren von ihnen vergiftet ju werden. Der Wolluftling fucht jene oder die Ranthariden, wie wir wiffen, su mehr als einer Bergiftung, und bauet spanische Schlöffer auf fpanische Fliegen. — Bir tehren guruck.

Etwas ganz anderes als ein humoriftischer Dichter ist ein humoristischer Charakter. Dieser ift alles unbewußt, er ift lächerlich und ernft, aber er macht nicht lacherlich; er kann leicht bas Biel, aber nicht ber Mitwettrenner bes Dichters fenn. Es ift gang falfc, ben beutschen Mangel an humoriftischen Dichtern bem Mangel an humoriftischen Thoren-aufzuburden; dieß biefe, die Geltenheit ber Beifen aus ber Geltenheit Narren erklaren: fondern jene Durftigkeit und Stlaverei bes mahren, tomifch = poetifchen Beiftes ift's,fomol des schaffenden ale lefenden, - welche das fomifche Gnadenwildpret, das von den Schweizerbergen bis in die belgische Ebene lauft, weder ju fangen noch Bu Boften weiß. Denn ba es auf ber freien Beideund nur auf biefer - gebeihet: fo findet man es überall, wo entweder innerliche Freiheit ift - 1. B. bei ber Jugend auf Afabemien oder bei alten Menschen u. f. w. - ober außerliche, also gerade in den größten Stadten und in ben größten Ginoden, auf Ritterfigen und in Dorfpfarrhaufern, und in den Reichsftabten, und bei Reichen und in Solland. Zwijchen vier Banden find die meiften Menschen Sonderlinge; dieß wiffen Die Chemeiber. Auch mare ein paffin = humoriftischer Charafter noch fein fatirifcher Gegenftand - benn mer wird eine Satire und Rarifatur auf eine einzelne Difgeburt ausarbeiten? - fondern die Abweichung einer fleinen Menschen = Nadel muß mit der Abweichung des großen Erd = Magneten gleichen Strich halten und fie bezeichnen. Go ift g. B. der alte Shandy, fo fehr er portraitiert erfcheint, nur der bunt angeftrichene Gipe-Abguß aller gelehrten und philosophischen Pedanterei\*); fo auf andere Beife Falftaf, Piftol u. f. w.

<sup>\*)</sup> Alle Laderlichkeiten im Ariftram, obwol meift mierologische, find Laderlichkeiten ber Menfchen = Ratur, nicht zufälliger

#### §. 35.

### humoriftische Sinnlichkeit.

Da es ohne Sinnlichkeit überhaupt kein Romifches gibt: fo fann fie bei bem Sumor als ein Erponent der angewandten Endlichkeit nie zu farbig werden. Die überfließende Darstellung, sowol durch die Bilber und Rontrafte bes Wiges als ber Phantafie, b. h. burch Gruppen und durch Farben, foll mit ber Sinnlichkeit Die Seele fullen und mit jenem Dithyrambus fie entflammen \*), welcher die im Sohlfpiegel edig und lang auseinander gehende Sinnenwelt gegen die Idee aufrichtet und sie ihr entgegen halt. In fo fern als ein folder jungfter Tag die finnliche Welt zu einem zweiten Chaos in einander wirft, - blos um gottlich Gericht ju halten -; ber Berftand aber nur in einem ordentlich eingerichteten Beltgebaude wohnen fann, indeß die Bernunft, wie Gott, nicht einmal im größten Tempel eingeschloffen ift -: in fo fern ließe fich eine scheinbare Angranzung bes humors an ben Bahnfinn benten, welcher naturlich, wie der Philosoph kunftlich, von Sinnen und von Berftande fommt und boch wie biefer Bernunft behalt; der Sumor ift, wie die Alten den Diogenes nannten, ein rafenber Gofrates. -

Individualität. Fehlt aber das Allgemeine, g. B. wie bei Peter Pindar, so rettet kein Wig ein Buch vom Tode. Daß Walther Shandy mehrere Jahre, jedesmal so oft die Thure knarrte, sich entschließet, sie einölen zu lassen u. s. w. ift unsere Natur, nicht seine allein.

<sup>\*)</sup> Sterne wird, je tiefer hinein im Triftram, immer humoris ftisch-lyrischer. So feine herrliche Reise im 7. Banbe; ber humoriftische Dithyrambus im 8. B. c. 11. 12. u. f. w.

Wir wollen ben metamorphotischen sinnlichen Still des Humors mehr aus einander nehmen. Erstlich individualisiert er bis ins Kleinste, und wieder die Theile des Individualisierten. Shakespeare ist nie individueller, b. h. sinnlicher als im Komischen. Eben darum ist Aristophanes beides mehr als irgend ein Alter.

Benn, wie oben gezeigt worden, der Ernft überall bas Allgemeine vorhebt und er und j. B. bas Berg fo vergeiftert, daß wir bei einem anatomifchen mehr ans poetifche benten ale bei biefem an jenes: fo heftet uns ber Komifer gerade eng an bas finnliche Beftimmte, und er füllt z. B. nicht auf die Knie, sondern auf beide Kniescheiben, ja er kann sogar die Kniekehle gestrauchen. — Hat er oder ich z. B. zu sagen, "der Menfch bentt neuerer Beit nicht bumm, fonbern gang aufgeklart, liebt aber fchlecht:" fo muß er zuerft ben Menschen ins sinnliche Leben übersetzen — also in einen Europäer — noch enger in einen Reunzehnjahrhunderter - und biefen wieder auf ein Land, auf eine Stadt einschränken. - In Paris ober Berlin muß er wieder eine Strafe fuchen und den Menfchen darein pflangen. Den zweiten Gat muß er oder ich eben fo organifch beleben, am fchnellften durch eine Allegorie, bis er ema fo glucklich ift, daß er von einem Friedrichftabter fprechen fann, der in einer Taucherglocke bei Licht fcreibt, und ohne einen Stuben = und Glockenkameraden im kalten Meer und nur durch die verlangerte Luftrohre feiner Luftrohre mit der Belt im Schiffe verbunden ift. "Ind fo erleuchtet, foliefe der Romiter, der Friedrichstädter fich allein und fein Papier und verachtet Ungeheuer und Fische um fich her gang." Das ift aber ber obige Sat.

Bis auf Rleinigkeiten konnte man die komifche Individuazion verfolgen. Dergleichen find: Die Englander lieben ben Benter und bas Gehangenwerben; wir ben Teufel, doch aber als ben Komparativus bes Bentere, j. B. er ift bes Bentere, ftarter : er ift Des Teufelb; eben fo verhenkert und verteufelt. Man konnte vielleicht an feines Gleichen fcreiben, ben hole ber E., aber bei Sobern mußte dieß ichon durch ben Benter gemilbert merben. Bei den Frangofen fteht der Teufel und hund hoher. Le chien d'esprit que j'ai, schreibt Die herrliche Sevigne, (unter allen Frangofen die Großmutter Sternen's, wie Rabelais deffen Grofvater) und liebt gleich allen Frangofinnen fehr den Gebrauch diefes Thieres. Aehnliche finnliche Kleinigfeiten find: überall Beitworter ber Bewegung ju mahlen, in unbilblichem und bilblichem Darftellen - wie Sterne und andere jeder Sandlung, auch einer innern, eine furge forperliche vor- oder nachzuschicken - von Geld, Bahl und jeder Große überall beftimmte Große anzugeben , wo man fonf nur die unbeftimmte erwartet. 3. B. nein Rapitel fo lang als mein Ellenbogen" ober "feinen gekrummten Karthing werth." 2c. Go gewinnt Diefe fomische Sinnlichkeit durch die aufammendrangende Einfilbigfeit in ber englifden Gprache; wenn j. B. Sterne fagt (Tristr. Vol. XI. ch. X.): ein frangofifcher Postillion sei taum aufgestiegen, fo hab' er wieder abjufteigen, weil immer am Bagen etwas fehle, a tag, a rag, a jag, a strap, welche Gylben besonders mit ihren Affonangen nicht fo leicht im Deutschen gu uberfeben find, als bas horaxifche ridiculus mus. Uffonanzen tommen überhaupt im tomifchen Feuer nicht nur bei Sterne (3. B. ch. XXXI.: all the frusts,

crusts, and rusts of antiquity), sondern auch bei Rabelais, Fischart und andern vor, gleichsam als Wandnachbars Reime.

Dahin gehörten ferner für den Komiker die EigenNamen und Kunstwörter. Kein Deutscher spürt den Abgang einer Bolk - und Hauptstadt trauriger als einer, der lacht; denn er hindert ihn am Individualisieren. Bedlam, Grubstreet u. s. w. laufen so bekannt durch ganz Großbritannien und über das Meer; wir Deutsche hingegen mussen dafür Tollhaus, Sudel-Schreibgasse nur im Allgemeinen sagen, weil aus Mangel einer Nazionalstadt die Eigennamen in den zerstreueten Städten theils zu wenig bekannt sind, theils weniger interessant. — So thut es einem individualisierenden Humoristen ganz wohl, daß Leipzig ein schwarzes Bret, einen Auerbachischen Hof, seine Leipziger Lerchen und Messen hat, \*) welche auswärts genug bekannt sind, um mit

<sup>\*)</sup> Daher sollte man von jeber beutschen Stabt so viele bes nannte Einzelheiten (wie bei den Bieren schon geschehen tst) gäng und gäbe machen als nur angehen will, blos um dem Romiker mit der Zeit ein Wörter= und Flurduch komischer Individuazion in die hand zu spielen. Ein solcher schwäsbische Städte Bund würde die getrennten Städte ordentlich zu Sassen, ja zu Brettern eines komischen Nazionalstheaters zusammenrücken lassen — der Komikus hätte leichter malen und der Leser leichter fassen. Die Linden — der Thiergarten — die Charité — die Wilhelmshöhe — der Prater — die Brühlische Terrasse sind zum Glücke für jeden komisch sindividualissernden Dichter zu seinem Spielraum urbar; aber wollte z. B. der Verfasser von den wenigen Städten, wo er gehauset, von hof, Leipzig, Weimar, Meinungen, Koburg, Baireuth, die Eigennamen der

Glud gebraucht zu werben; baffelbe ware aber von noch mehreren Sachen und Städten zu wunschen.

Ferner gehört zur humoristischen Sinnlichkeit die Paraphrase, oder die Zerfällung des Subjekts und Prädikats, welche oft ins Endlose gehen kann und welche Sternen am leichtesten nachgeäfft wird, der sie wieder am leichtesten Rabelais nachgeahmt. Wenn z. B. Rabelais sagen will, daß Gargantua spielte; so fängt er an:

(1. 22.) La jouoit,
Au flux,
à la prime
à la vole
à la pille
à la triumphe
à la Picardie
Au cent — —
Etc. Etc.

Zwei hundert und fechzehn Spiele nennt er. Fischart \*) bringt gar funf hundert und feche und

besten da sehr wohl bekannten und benannten Pläse und Berhältnisse zu komischer Individuazion gebrauchen: so würde er wenig verstanden werben und folglich schlecht goutiert, nämlich auswärts.

<sup>\*)</sup> An Sprach = und Bilber = und sinnlicher Fülle übertrifft Fischart weit den Rabelais und erreicht ihn an Gelehrsamkeit und aristophanischer Wort = Schöpfung; er ist mehr dessen Wiedergebärer als Ueberseher; sein goldhaltiger Strom verdiente die Goldwäsche der Sprach = und der Sittenforsscher. Hier einzelne Züge aus seinem Bilbe eines schönen Mädchens aus seiner Geschichtklitterung (1590) S. 142: » (Sie hatte) rosenblüsame Wänglein, die auch den umdwes

achtzig Kinder ind Gefellschaftspiele, welche ich mit vieler Eile und Langweile zusammengezählt. Diese humoristische Paraphrase — welche in Fischart am weitesten und häusigsten getrieben wird — sett Sterne in seinen Allegorien fort, deren Fülle sinnlicher Nebenzüge sich an die üppige Ausmalung der homerischen Gleichnisse und der orientalischen Metaphern anschließet. Ein ähnlicher farbiger Rand und Dissusomraum fremder Bei Züge fasset sogar seine wisigen Metaphern ein; und die Nachahmung dieser Kühnheit ist der Theil, den Sippel sich an ihm besonders ausgelesen und verbessernd vorbehalten (denn jeder ersah sich an Sterne seine eigne Kopier-Seite, z. B. Wieland die Paraphrase des Subjests und Prädikats, andere seine unp übertrefsliche Periodologie, manche seine ewigen "sagt"

benben Luft mit ihrem Gegenschein als ein Regenbogen . flarer erlauterten wie bie alten Beiber, man fie aus bem Bad fommen. Schwanenweiß, Schlauchfalchen, barburch man wie burch ein Mauranisch Glaß ben roten Bein fabe 'fcbleichen: ein recht Alabaftergurgelein: ein Porphyrenhaut, barburch alle Abern ichienen, wie die weißen und ichwarzen Steinlein im eim flaren Brunmafferlein: Upfelrunbe und linbharte Marmol = Bruftlein, rechte Parabiegapflin und Mabafterkuglein - - auch fein nabe ans Berg gefdmudt und in rechter Bobe emporgerudt, nicht zu boch auff Schweigerisch und Rölnisch, nicht gu niber auf Ribertanbifch , - - fonbern auf Frangofifch zc.« Jenes Reimen ber Profa kommt bei ihm häufig und gu= weilen g. B. c. 26. S. 351. mit fconer Wirtung vor. So ift bas 5te Rapitel über Cheleute ein Deifterftud finnlicher Befchreibung und Beobachtung ; aber teufch und frei wie bie Bibel und unfere Boreltern.

er," mehrere nichts, niemand die Grazie seiner Leichetigkeit). 3. B. geseht ein Mann wollte den vorigen Gedanken hippelisch sagen: so mußte er, wenn er, die Nachahmer z. B. blos transszendente Ueberseher nennen wollte, es so ausdrücken: sie sind die origenische Tetrasheza und Oktapla Sternens. Oder noch deutlicher ist das Beispiel, wenn man z. B. die Thiere einen Karlsruher und Wienerischen Nachdruck der Menschen auf Fliespapier nennte. Es erquickt den Geist ungemein, wenn man ihn zwingt, im Besondern, ja Individuellen (wie hier Wien, Karlsruh und Fliespapier) nichts als das Allgemeine anzuschauen, in der schwarzen Farbe das Licht.

Darstellung der Bewegung, besonders der schnellen, oder der Ruhe neben jener macht als Hulfmittel der humoristischen Sinnlichkeit komischer. Ein ahnliches ist auch die Darstellung einer Menge, welche durch das Borragen des Sinnlichen und der Korper noch dazu den lächerlichen Schein der Maschinenhaftigkeit erregt. Daher erscheinen wir Autoren in allen Rezensionen von Meusels gelehrtem Deutschlande wegen der Menge der Kopfe ordentlich lächerlich, und jeder Rezensent scherzt ein wenig.

# VIII. Programm.

Ueber ben epifden, bramatifden und fprifden Sumor.

## §. 36.

Bermechslung aller Gattungen.

Bu Athen war \*) ein Gerichthof von 60 Menschen niedergeset, um über Scherze zu urtheilen. Noch hat kein Journalistikum unter so vielen akademischen Gerichten, gelehrten Wezlarn, Frieden und Zorngerichten und Judikaturbanken, welche in Kapseln umlausen, eine Zury des Spasses: sondern man richtet und scherzet nach Gefallen. Selten wird ein wiziges Buch gelobt, ohne zu sagen, es sey voll lauter Wis, Ironie und Laune oder gar Humor; als ob diese drei Grazien einsander immer an den Handen hatten. Die Spigrammatisker haben meist nur Wis. Sterne hat weit mehr Humor als Wis und Ironie; Swift mehr Ironie als

<sup>\*)</sup> Rach Pauw über die Griechen I. B., ber es aus bem — Athenaus anführt. Ricolai bewies indes in der Rezension bieser Stelle, daß mich Pauw belogen, und daß das ganze Gericht nur eine Sammlung von schmarogenden Possens reißern war.

Sumor; Shakespeare Die und Sumor, aber weniger Ironie im engern Ginne. So nannte bie gemeine Rritit das golone Big-, Gentengen - und Bilber = Rullhorn, bas goldne Kalb, humorifc, mas es nur zuweilen ift; eben dieß wird ber edle Lichtenbefg genannt, beffen vier glanzende Parabiefes - Rluffe von Bis, Laune und Scharffinn immer ein fcmeres Regifterfchiff profaifcher Ladung tragen, fo daß feine herrlichen tomifchen Rrafte, welche icon allein ibn ju einem fubierten Pope verklaren, (fo wie feine übrigen) nur von ber Biffenichaft und bem Menichen ihren Brennpunkt erhalten, nicht vom poetischen Geift. Go galt bie luftige Geschwäßigkeit Mullers ober Begels in ben Zeitungen fur humor; und Bode, deffen lleberfepung ber iconfte Abguffaal eines Sterne und Montaigne ift, galt mit feiner Gelbst - Berrentsucht fur einen humoristen \*),

<sup>\*) 3</sup>ch gitiere gum Beweise feine Debitagionen und Roten. Ber g. B. gur Belt, - bie überhaupt mit ber Schwerfälligfeit übertragen ift, welche nur Montaigne gut anfteht, als antiker Roft ber Beit - G. 114. B. I. biefe Roten machen konnte. » Bas ein Englander boch wohl von Boflichteitbezeugungen fprechen mag! Er, ber Jebermann, auch ben Allervornehmften , Ihrzet!! Dem! « -; ober wer ben erbarmlichen von Mylius, Müller und ans bern nachgesprochnen Spaß = Laut be = und wehmuthig wieberholen tann : beffen ichaffenbe Rrafte fteben tief unter feinen nachschaffenben. Wie wenig bie großen Dufter auch innigft verftanben und geliebt - bie Beugungerafte verebeln, fieht man aus ben matten fiechen Geburten herrlicher Ueberfeber und Anbeter ber Reuern und Alten. Bur unbeflecten Empfangniß gebort ftets auch eine unbefledte Beugung burch einen ober ben anbern beiligen Briff.

indes Tieks wahrhaft poetische Laune wenig gesehen wurde, blos weil ihr Leib etwas beleibter und weniger durchsichtig seyn konnte. Doch seit der ersten Auflage diefes Bertichens entftand faft eine verbefferte sweite auch ber Beit; benn jest wird wol nichts fo gefucht, befonders von Buchhandlern — als Humor und zwar achter. Ein unpartheilscher findet fast auf allen Sitelblattern, wo fonft nur "luftig", " fomifch", " lachend" geftanden hatte, das bobere Beiwort humoriftifch; fo daß man beinahe ohne alle Borliebe behaupten fann, daß fich jest im fcreibenden Stande jene gelehrte Gefellschaft in Rom, die humoriften (bell' humori) wiebergeboren habe, welche ein fo schones Ginn und Bap-penbild hatte, namlich eine dide auf das Meer gurudregnende Bolle mit der Innschrift: redit agmine dulci, b. h. Die Bolle (bier bie Gefellfchaft) fallt fuß, ohne Salz in das Meer zurud, gleichsam wie reines Baffer ohne Nebengeschmad. Es erfreuet bei biefer Bergleichung noch die jufallige Rebenahnlichkeit, daß die gedachte romifche Sumoriften : Atademie erzeugt wurde auf einer abelichen Bochzeit, weil mahrend berfelben die nachherigen humoristen ben Damen mit Sonetten aufgewartet hatten. - Indeß will der Berfaffer diefe so weit hergeholte Busammenftellung mehr fur Scherz gehalten miffen, als fur Paragraphen von Ernft.

Es gibt einen Ernst für alle; aber nur einen humor für wenige, und darum weil dieser einen poetischen Geist und dann einen frei und philosophisch gebildeten begehrt, der statt des leeren Geschmackes die hohere Weltanschauung mitbringt. Daher glaubt das "goutierenden Bolk, es "goutieren Sterne's Tristram, wenn ihm dessen weniger geniale Noriks Reisen gefalle.

Daher kommen die elenden Definizionen des Humord als sey er Manier oder Sonderbarkeit; daher eigentlich die geheime Kälte gegen wahrhaft-komische Gebilde. Aristophanes wurde — obwol von Chrysostomus und von Platon studiret, und unter und auf beider Kopstissen gefunden — für die meisten das Kopstissen selber seyn, wenn sie offenherzig wären, oder er ohne griechische Worte und Sitten. Die gelehrte und ungelehrte Menge kennt statt der poetischen humoristischen Gewitterwolke, welche befruchtend, kühlend, leuchtend, donnernd, nur zufällig verlegend in ihrem Himmel leicht vorüberzieht, nur jene kleinliche, unbehülsliche irdische Heustwelke des auf vergängliche Beziehungen streisenden Rach-Spassed, welche rauscht, verdunkelt, die Blumen abfrisse und an ihrer Anzahl hästich vergeht.

Man erinnere sich nur noch einiger lobenden und einiger tabelnben Urtheile, welche beibe fich umzukehren Der phantafielofe und engherzige fatirifche Runftarbeiter und Ebenift Boileau galt wirklich einmal bem fritischen Bolle (wenn nicht gar noch jett) für einen tomifden Dichter; - ja ich bin im Stande, es ftundlich zu erweifen, daß man ihn mit bem Satirifer Pope verglichen, ob ihm gleich Pope an reicher Gebrungenheit, Menichenkenntnif, Umficht, wigiger Illumination, Scharfe, Laune nicht nur überlegen mar, fonbern in bem hohern Punkte fogar entgegengefett, daß er wie bie meiften brittifchen Dichter, aus ber jugebornen Lebensfurche und Bolten ju jener Berghobe auffteigt, worauf man Rurchen und Bolle überblickt und vergift. Soll bennoch Aehnlichkeit bleiben, fo mag Boileau als eine fatirifche Diftel fur anflatternbe Schmetterlinge bluben, und Pope if eine aufblubende Factelbiftel in der Wüste prangen. — So sind Scarron und Blumauer gemeine Lachseelen; und kein Wis kann ihre poetische moralische Bloße zudecken. Dahin gehört auch Peter Pindar; welcher außerhalb deszbrittischen Staatskörpers so gut das komische Leben verliert, als der von ihm in der Lousiade (Lausiade) besungene held weggehoben vom menschlichen Korper das physische.

Dem Erheben der Niedrigen geht leider das Erniedrigen der Höheren zur Seite. So werden über die
Speckgeschwülfte und Leberstecken Rabelais, des größten
franzosischen Humoristen', sogar in Deutschland dessen
gelehrte und wißige Fülle und vor-sternische Laune
vergessen, so wie seine scharfgezeichneten Charaktere vom
loyalen edlen Pantagruel voll Vater- und Religionliebe
bis zum originellen gelehrten Feigling Panurge\*).

So wird der profaische und sittenwidrige Tartuffe von Moliere erhoben, und seine genialen Possen werden einer Berablassung zum Gassenvolke angedichtet, anstatt daß man besser manche regelmäßigen Luftspiele einer Berablassung zum Hofvolke zuschriebe. Gein einziges l'impromptu de Versailles, worin er mit einem Wechselspiegeln anderer und seiner selber kräftig spielt, hätte

<sup>\*)</sup> Eine Uebersehung mit angedruckter Urschrift ware für ben Forscher ber französischen Sprace eine ungeheure Sprachschaftammer (für bas große Publikum ware, und sen sie nichts). Die schwierigen Zeit : und Ort : Anspielungen brauchte ber Ueberseher nicht zu erklären, sondern nur zu sibersehen aus der tressichen Ausgabe in Quart: Oeuvres de Maître François Rabelais avec de remarques historiques et critiques de Mr le Duchal. A Amsteretc. dam 1741.

August Schlegeln ein eben so ungerechtes Urtheil über ihn, wie über Gozzi ersparen sollen, wenn er jemals anders loben könnte, als entweder zu wenig oder zu viel.

Eine Blume merbe hier auch auf bas Grab bes guten Abraham a santa Clara gelegt, welches ae= wiß einen Lorbeerbaum truge, war' es in England gemacht worden und feine Biege vorher; feinem Bis für Geftalten und Worter, feinem humoriftifchen Dramatifieren schadete nichts als bas Jahrhundert und ein dreifacher Ort, Deutschland, Bien und Rangel. warum foll ber Schreibfinger nicht ein Beigfinger für einen ambern vergegnen beutschen Satirifer feyn, melfeine poetifche Gelbft-Freilaffung durch burch фer muntere wechselnde leichte Sandhabung jedes Gegenstandes wol das Abschreiben des Titels feines Buchs verdient: "der kurzweilige Satiricus, welcher die Sitten nder heutigen Welt auf eine lacherliche Urt burch aller-"hand luftige Gefprache und curieufe Gedanken in einer nangenehmen Olla Potrida bes burchtriebenen Fuch &-"mundi ic. ic. vor Augen gestellt. " Unno 1728.

Blos die Prazis ist noch ein wenig schlechter als die Kritik; denn diese kann doch nachsprechen, jene aber nicht nachschaffen. Wir wollen indeß lieber von jener und dieser die wahre suchen als die irrige. Wenn die komische Poesie so gut als die heroische aus der großen dichterischen Dreieinigkeit — Epos, Lyra, Drama — die erste Person daraus muß spielen konnen, die epische; und wenn das Epische eine noch vollere, gleichere Objektivität verlangt, als sogar das Drama, so fragt sich, wo zeigt sich die komische Objektivität? — Da — so folgt aus der Bestimmung der drei Bestandtheile des Lächerlichen — wo blos der objektive Kontrast oder die

objektive Maxime vorgehoben und der subjektive Kontrast verborgen wird; das ist aber die Ironie, welche daher als reiner Reprasentant des lächerlichen Objekts, immer lobend und ernst erscheinen muß, wobei es gleichgültig ist, in welcher Form sie spiele, ob als Roman, wie bei Cervantes, oder als Lobschrift wie bei Swift.

## **€** 37.

Die Ironie, ber Ernft ihres Scheins.

Der Ernftiber Fronie hat zwei Bedingungen. Erftlich in Rudficht ber Sprache ftudiere man ben Schein bes Ernftes, um ben Ernft bes Scheines ober ironifchen ju treffen. Will ber Menfch im Ernfte eine Meinung behaupten; jumal ein Gelehrter: fo thut er's nur verschamt - er zweifelt - er fragt - er hofft er furchtet - er verneint die Berneinung ober auch ben Superlativ bes Gegners \*) - er fagt, er unterfange fich nicht zu behaupten, baß - oder, bent' er Unrecht, wenn - ober, andere mogen entscheiden, ob ober, er mochte nicht gern fagen, baß — und es woll' ihm vorkommen, als ob — — und bedient fich babei der Anfang - und Ronnerionformeln und Biguren nach Peuger ober einem andern erträglichen Stiliftifer. Aber gerade mit diesem gelehrten Scheine der Maßigung und Bescheibenheit lege auch der ironische Ernst seine Behauptung der Welt vor. 3ch will, fo gut man außer bem poetischen Bufammenhange vermag, ein Beifpiel ber beffern und barauf ber schlechtern Ironie aufstellen. Buerft jene jugleich mit bem entwickelnden Kommentar in ben Noten.

<sup>\*) 36</sup> meine jene Wendung bes Ernftes g. B. von einem Dums men gu fagen: er fen kein Mann von glangenben Gaben.

"Es ift angenehm ju bemerken a), wie viel eine gewiffe parteilose ruhige Kalte gegen bie Poefie, welche man unfern beffern Runftrichtern nicht absprechen b) barf, dazu beiträgt, fie aufmerkfamer auf die Dichter felber ju machen, fo baf fie ihre Freunde und geinde unbefangner ichaten und ausfinden ohne die geringfte c) Einmischung poetischer Neben = Rudficht. 3ch finbe d) fie hierin, in fofern fie mehr ber Menfc und Gartner als beffen voetifche Blume befticht, nicht fehr von ben hunden verschieden e), welche eine talte Rafe und Reigung gegen Wohlgeruche zeigen, besgleichen gegen Geftant f) die aber einen besto feinern Ginn (wenn fie ihn nicht durch Blumen abftumpfen, wie Buhnerhunde auf blubenden Wiefen) fur Bekannte und fur Feinde und überhaupt für Perfonen (j. B. Safen) beweifen anftatt für Gachen."

a) Die Ironie muß stets die zwei großen Unterschiede, nams lich die Beweise eines Dasenns und die Beweise eines Werths (wie der Ernst) gegeneinander vertauschen; wo sie Werth zu erweisen hätte (wie hier), muß sie Dasenn erweisen und umgekehrt.

b) nicht absprechen, ftatt "jufchreiben muß."

c) hier "Geringfte." Da hier gerabe ber Superlativ ben Ernft verftartt, fo barf er auch ben Schein verftarten.

d) In ber ruhigen, langfamen, ehrerbietigen Ginführung niebriger Gleichniffe ift Swift ber Meifter.

e) ,'nicht fehr verschieben." Man bemerke bie Berneinung ber Berneinung.

f) ,, Geftant" verträgt ber Ernft ein niebriges ober ein finns lich malendes Wort (wie weiter unten: abstumpfen, oben: besticht, wofür bestechen weniger anklänge) besto bester und swiftischer.

Denselben ironischen Gedanken mußte man in ber falschen und überall gewöhnlichen Manier etwa fo bu geben suchen:

"Man muß gestehen und alle Welt weiß"), baß die herren Kunstrichter zwar nicht für poetische Schon-heiten (bas ist ja eine lächerliche Rleinigkeit) aber doch für jeden, wer so unter ber hand ihr Feinsliebchen oder ihr Feind ist, eine gar herzliche Spurnase haben. Meine Ehrenmanner sind hier baß ben hunden zu vergleichen (doch mit allem Respect und ohne Vergleichung gesprochen) welche u. s. w."

Mich edelt die weitere Nachahmung dieser ironischen Rachaffung. Swift, — dieser einzige ironische Alte vom Berge, der ironische Großmeister unter Alten und Neuern, welcher unter den Britten blos den D. Arbuth-not \*\*) zu seinem Nebenritter und unter und blos Liffov \*\*\*) zum Ritter der deutschen Zunge schlug —

<sup>\*)</sup> Dieß sind die beiden einzigen ironischen Anfangsformeln welche ich in der französischen ironischen Literatur und der deutschen Nachäfferei antresse. Il kaut avouer ist sogar schon so oft ironisch da gewesen, daß es kaum mehr rein ernsthaft zu gebrauchen ist.

<sup>\*\*)</sup> Beiber Zusammenarbeiten ist bekannt. Literarisch bemerk ich hier, bas Lichtenbergs Satire gegen ben Taschenspieler Philabelphia mit ben Hauptibeen und mehreren Nebenibeen aus der Satire Arbuthnots gegen einen Taschenspieler, the wonder of all the wonders that ever the world wondered at genommen ist.

<sup>\*\*\*)</sup> Er schrieb alle seine Satiren im Zwischenraume vom I. 1732 bis 1736; so unbegreislich in diesen bloßen 4 satirischen Jahrzeiten auf der einen Seite ein so großer Unterschied zwischen seiner ersten und lesten Satire, nämlich ein so

macht jedem, der ihn ehrt, solche Mißgeburten zuwider, Gleichwol hab' ich aus den deutschen Rezensionen z. B. in der N. A. D. Bibliothek — nicht die Fehler rügenden sondern sie begehenden — und aus den deutschen Spaßemachern ein ironisches Idiotikon von wenigen Worten ausgezogen. Die Substantiva sind: Patron, Ehrenmann, häusiges Herr, Freund, Gast, Hochgelahrter, Hochweiser, ferner häusige Diminutiva als Schein-Beichen der Liebe z. B. Probchen\*). — Die Abjektiva, \*\*) sind stets die höchst lobenden: geschicke, unvergleichliche, wertheste, hochgelahrte, treffliche, artige, weidliche, ledere, behagliche, stattliche, klägliche, herzbrechende, brillante, erkleckliche, saubere, ja gespiette (welches lettere Wort der Misselabere, ja gespiette (welches lettere Wort der Misselabere,

schnesses Fortschreiten ist: so unbegreislich ist auf der andern das nachherige Verstummen und Verschließen eines so reichen Seistes; eine literartsche Seltenheit einziger Art! — Und boch gab uns das Schickfal noch eine zweite neuere, wofür es eben so sehr unsere Rlage, als unseren Dank verdient, die nämlich, daß der Jüngling, welcher durch die "In oskulazion der Liebe" unsere besten komischen Dichter erreichte, seinen ganzen blühenden Jahrraum, worin er sie alle hätte übertreffen können, in stummen Sabbathjahzen und Aernteferien zubrachte, blos um im Alter mit seinen "Reisen" die komischen Prosaiker zu übertreffen.

<sup>\*)</sup> Ich sagte schon an e. a. D., baß bie Liebe ihr Geliebtes gern verkleinernd anrede; baber in den Jahrhunderten der grös gern Liebe mehrere Verkleinerung - Wörter waren.

<sup>\*\*)</sup> Die falsche Ironie hat nur Ein lobenbes, superlatives Beiswort, indes die wahre immer abwechselt und statt des höchssten das Bestimmteste aussucht. Schabe das sogar nicht nur Boltaire (die Franzosen ohnehin) blos das ironische Beiwort deau ewig gebraucht, sondern auch Nabelais.

brauch nicht einmal mehr im allegorischen Ernste zu gebrauchen erlaubt). - Die Abverbia find: gang, gar, baß, hochlich, ungemein, unfehlbar, augenfcheinlich. Endlich braucht die After-Ironie noch gern das Pronomen mein, unfer "mein Belb." - Theologifche Ausdrude wie: fromm, erbaulich, gefalbt, Galbung, Kernspruche: und veraltete wie; baß, gar ichon, beliaglich, manniglich, zc. ftehen im größten ironifchen Anfeben, weil beide einen spafihaften Ernft gu haben fcheinen. Bill man die Ironie noch ftechender pfcbleifen, und treffender aufftellen gn einem Rifochetschuffe: so fest man die zweischneidigen Frage- oder Mubrufungzeichen und Gebantenftriche bei und gibt burch deren Berdeppelung doppelt Schach. Diefe Schreiber, welche uns nicht ben Ernft bes Scheins, fonbern ben Schein bes Scheins bringen, gleichen ben Stummen, welche auch dann, wenn sie und ihre Sache pantomi-misch deutlich sagen, noch unangenehme, unnuge Tone einflicen. Durch die gange Poefie, auch burch ben Roman - gefett auch ber Werfaffer biefes fiele dabei in eine und bie andere Pfanderstrafe - follte wie in Rurnberg, wo ber Meifterfanger, ber auf bem Gingftuble \*) fein Gingen mit Reden unterbrach, nach ber Bahl der Sprech-Sylben abgeftraft murde, eben fo eine Ruge überall darauf ftelen, mo ber Berfaffer bem Dichter ins Wort fallt.

Die Kontraste des Wißes find daher für den Ernst des Scheins gefährlich, weil sie den Ernst zu schwach auskorechen und das Lächerliche zu ftark. — Man sieht

<sup>\*)</sup> Bragur B. III.

aus bem obigen Beispiel ber Runftrichter und hunbe, wie die Bitterkeit einer Ironie von fich felber mit ihrer Ralte und Ernfthaftigkeit junimmt ohne Billen, Saf und Buthun bes Schreibers; Die fwiftifche ift nur barum Die bitterfte, weil fie bie ernftefte ift. - Es folgt ferner, daß eine gewiffe feurige Sprachfulle j. B. von Sturg, Schiller, Berber, fich fcwerer mit ber ironifchen Ralte und Ruhe verträgt; fo auch fchwer Leffings witiger bialektifcher Bikgat, und zweischneibige Rurge. Desto mehr Bahlverwandtschaft hat die Ironie mit Goethens epifcher Profe. Dlochte überhaupt der Berfaffer des Rauft bei fo großen Rraften eines eigenthumlichen humore und einer ironisch falten Ergablung des Thos richten, feinem Plugelmann auf dem bramatifchen Flugelpferbe, Shakespearen, welchem Johnson sogar eine besondere Borliebe fur bas Romifche jufchrieb, w.nigftens fo weit nacharbeiten, bag er uns nur fo viele fcerahafte Banbe befcheerte, ale ernfthafte berühmte Rangelredner hatten jurud behalten follen.

Aus allem Bisherigen ergibt sich die Kluft zwischen Ironie und Laune, welche lettere so lyrisch und subjektiv ist als jene objektiv. Zum größern Beweise will ich die obige Ironie in Laune übersehen. Sie möchte eiwa so lauten —, oder ganz anders; benn die Laune hat tausend krumme Wege, die Ironie nur Einen geraden wie der Ernst —:

"Herr, fagt' ich jum herrn mit einiger Ehrerbietung (er war Mitarbeiter an funf Zeitungen und Arbeiter an einer) ich wollte, er ware dem wasserscheuen Kerl vernünftig ausgewichen, und nicht ins Bein gefahren, — denn ich schoß ihn darauf nieder, ob er gleich vielleicht einer meiner besten hunde war —: so hatte bie Belt noch eine ber beften Sundenafen mehr, bie je barin gefchnuppert. Ich kann fcmbren Berr, gute Ars (fo fcbrieb er fich gern lateinisch) war fur bas gemacht, mas fie trieb. Konnte ber Bund, ich frage, mir nicht hier im Blumen-Garten nachspringen, burch Rofen , burch Rellen , burch Tulpen , burch Levtoien und feine Rafe blieb talt gegen alles und fein Schwang fehr ruhig? - Sunde, fagt er oft, haben ihre beiden Rasenlocher fur gang andere Sachen. Run zeige ihm aber ein Mann, der ihn erforschen will, etwas anderes, von weitem einen Maulmurf in ber Ralle hangend, inen Bettler (feinen Erbfeind) unter ber Gartenthure, oder Sie, meinen Freund, herein tretend — was mei-nen Sie, daß meine seel. Ars that? — Ich kann mir das leicht denken, sagte der Herr — Gewiß, sagt' ich, er rezensierte auf der Stelle, Freund! - Dir ift, verfette nachsinnend ber Berr, als habe jemand einen ahnlichen Ausbruck icon einmal ron hunden gebraucht. -Das war ich, o Bester, aber in einer Ironie, fagt' ich."

Ganz verschieden wurde berfelbe Gedanke in einem andern humor z. B im Shakespeareschen lauten. Wir wenden und zur Ironie zuruck. Man sieht, daß sie, so wie die Laune sich nicht gut mit epigrammatischer Kurze verträgt — welche mit zwei Zeilen gesagt hatte: Kunstrichter und Hunde wittern nicht Rosen und Stinkblumen, sondern Freunde und Feinde —; allein die Poesse will ja nicht etwas blod sagen, sondern es sing en, was allzeit langer währt. Wielands Weitsläuftigkeit in seiner Prose (denn seine Verse sind kurz) entspringt häusig aus einem sansten humoristischen oder auch ironischen Anstrich, den er ihr mitten im Ernste

gern laffet. Daljer hat bie englische Sprache, welche am meiften noch von der lateinischen Periodologie fortbewahrt, und folglich die lateinische den besten ironischen Bau; auch die deutsche, so lange sie sich noch jerrer nachbilbete wie zu Liffons Beiten \*). Bir wollen bem himmel danken, daß fich jeht kein fraftvoller Deut= fcher jenes frangofifche atomiftifche Berfplittern eines lebendigen Perioden in Puntte - jene bunten Beete mit zerbrochnen Scherben - jum Mufter erliefet, wie es Rabener u. a. gethan, deffen Tronie eben wie Die frangofifche an biefem geiftlofen Berfchneiben frankelt, ohne doch die Bortheile diefer Sprache, die epigrammatifche und persiffierende Gefchicklichkeit, zu genießen. Man follte wie Rlot und (zuweilen) Arbuthnot Ironien in lateinischer Sprache fcreiben, weil biefe burch die besondern eitel-bescheidenen "Ronzeffions-, Offupazione =, Dubitaziene = und Transizioneformeln" ber neuern Lateinschreiber ben ironischen Behauptungen eis nen unfäglichen Reig barbeut. Denn ein Menfch fev noch fo eitel, er fen ein Theaterdichter, - ein Wort mas icon eine zweifache Eitelkeit ausfaat - und in ber Loge mahrend feines Stude - ober er fen bas reichste, schonfte, belefenfte Daboben in einer Raufmannsstadt - ober er fen wer er wolle in einer Lage wo er die Sunde der Eitelkeit in einer Stunde 60 mal begehen kann: so begeht sie doch in einer Stunde noch ofter, namlich fo oft er Worte macht, mabrend feines Programms, ein Rektor, ein Konrektor, ein Gubrektor u. f. w. der darin weiter nichts zu fagen hat

<sup>\*)</sup> Daher ziehe ich Swifts lahme Ueberfegung burch Bafer ben neuern gele fen por.

als bas Lateinische. Jede Flostel und Redeblume ift ein Lorbeerzweig, welchen vielleicht der bofe Feind aufhebt und trodnet zu kunftigem Fegfeuer.

Da die Fronie ein fortgehendes Ansichhalten ober Objektivieren auslegt: so sieht man leicht, daß dieses gerade desto schwieriger wird, je komischer der Gegenstand ist, — anstatt daß die subjektivirende und mehr ihrische Laune gerade durch den Ueberschwung des Stoffs gewinnt; daher jene in der überströmenden Jugend schwerer wird, im Alter aber immer leichter, wo ohneshin das shrische Leben auf dem Durchgange durch das bramatische ein episches und nach zwei Gegenwarten, nach der innern und nach der äußern, eine seste stille Bergangenheit geworden ist. Auch neigen eben darum Männer von Verstand sich mehr zur Fronie, die von Phantasie mehr zur Laune:

#### **§.** 38.

# Der ironische Stoff.

Er soll Objekt senn, b. h. das epische Wefen soll sich felber eine scheinbar vernünftige Maxime machen, es soll sich, und nicht den auslachenden Dichter spielen; folglich muß der Ernst des Scheins nicht blos auf die Sprache, sondern auch auf die Sache fallen. Dasher kann der Ironiker seinem Objekte kaum Gründe und Schein genug verleihen. — Swift ist hier das Leihhaus für das Tollhaus — Aber die ironische Menge um ihn her sindet man auf zwei auseinander laufenden Irrwegen; einige leihen gar nichts her als ein Abjektivum und dergleichen; sie halten einen bloßen Tauschhandel des Ja gegen das Nein und umgekehrt, für

fconen lieben Goerz. Die Franzofen legen bem epi= fcen Objett gemeiniglich in ben Mund: "bie abfcheuliche Aufflarung, bas verdammliche Denten, bas Autobafee ju Gottes Ehre und aus Menfchenliebe; ihre Pointe gegen Mergte ift bas Lob bes Tobtens, gegen Beiber bas Lob ber Untreue - fury einen objektiven Rahnfinn b. h. eine profaifche Berftanblofigkeit ftate poetischer Ungereimtheit, mit andern Worten, Die fubjettive Unficht verbectt die objektive. Mus diefem Grunde find Pascals lettres provinciales zwar als eine feine, fcarfe, falte, moralifche Bergliederung des Jefuitifmus vortrefflich, aber ale eine ironisch - objektive Darftellung verwerflich. Boltaire ift beffer; wiewol auch oft die Persiflage in die Ironie einbricht. Eben fo schlecht als um bas ironifche Lob fteht es um die lobende Ironie, welche blos die umgefehrten Worter braucht: "ber gottlofe Menfch" ftatt ber gute u. f. w.; nur Gwift befaß bie Runft, eine Chrenpforte zierlich mit Reffeln zu verhangen und ju verkleiden am beften; auch Boiture ein wenig, der wenigstens den Balgat, ben die Frangofen ziemlich lange einen großen Mann genannt, zu übertreffen taugt.

Der zweite ironische Irrweg ist, die Ironie zu einer so kalten prosaischen Nachahmung des Thoren zu machen, daß sie nur eine Wiederholung desselben ist. Eine Ironie aber, wozu man den Schlüssel erst im Karakter des Autors und nicht des Werks antrist, ist unpoetisch, z. B. Machiavels und Klopstocks. Eben so wird ihr poetischer Himmel wie in Wolfs Briefen an Henne, durch hassende Leidenschaft verfinstert. Ja er verträgt nicht einmal die Einmischung eines scheinba-

ren Enthusiasmus, wie z. B. in Thummels Rebe an den Richterfreis.

Aus diesem Grunde kann wie ich glaube das neuere komische Helbengedicht z. B. Popen's Lockenraub, Zacharia's ahnliche Gesange, Fieldings ahnliche sich erhaben stellende Prügelschlachten, (indeß Smollet ein Meisster im Prügeln ist, weil er gelassen und ohne Poinp auf das Gliedmaas schlägt) dieses komische Helbengedicht kann durch seine Ueberladung mit Blumen und Feier-Ernst nur einen uneinigen Genuß gewähren, wesder den heitern Reiz des Lachens, noch die Erhebung des Humors, noch den moralischen Ernst der Satire. Die Ironie sündigt gleich sehr, wenn sie das bloße thörichte Gesicht oder wenn sie die bloße ernste Masse darüber zeigt. Nur mit der plastischen Einsachheit des Fröss- und Mäusekriegs kann diese Gattung und Goesthens Reinike Fuchs wieder gelten.

Persissage könnte man das ironische Streislicht nennen; Horaz ist vielleicht der erste Persisseur und Luzian der größte. Die Persissage ist mehr die Tocheter des Berstandes als der komischen Schöpferkraft; sie könnte das ironische Epigramm genannt werden-Galliani ist die geistreichste Uebersehung, die man vom persissierenden Horaz besist; und oft vom Original in nichts verschieden als in der Zeit und Geistesfreiheit. — Dem Cicero sprechen seine Einfälle in Reden und im Balerius Max. und sein scharses Prosis einigen Ansaz und sein scharses Prosis einigen Ansaz und sein scharses Prosis einen Belt-Humor gibt, eine Belt-Fronie nennen, welche nicht blos über den Irrthümern (wie jener nicht blos über Thorheiten), sondern über allem Wissen singend und spielend schwebt;

gleich einer Flamme frei, verzehrend und erfreuend, leicht beweglich und doch nur gen himmel bringend.

# **§.** 39.

#### Das Komische bes Dramas.

Auf dem Uebergange vom epischen Komus jum bramatifchen begegnen wir fogleich bem Unterschiede, daß fo viele große und fleine fomifche Epifer, Cervantes, Swift, Arioft, Boltaire, Steele, Lafontaine, Fielding feine oder fchlechte Romodien machen fonnten; und daß umgekehrt große Luftspieldichter als schlechte Ironifer aufzuführen find, g. B. Golberg in feinen profaifchen Auffagen, Foote in feinem Stude, "bie Redner" — Gest diefe Schwierigkeit des llebergangs oder irgend eine überhaupt — mehr einen Klimag des Werthe, oder blofe Berichiedenheit ber Kroft und lebung voraus? Wahrscheinlich bas lettere; Somer hatte fich eben fo fchwer jum Cophofles umgeschaffen als diefer fich ju jenem, und fein großer Epifer mar, nach ber Geschichte ein großer Dramatifer, fo wie auch umgetehrt, und epischer Ernst und tragischer Ernst haben einen weiteren Weg zu einander felber, als zu dem ibnen entgegengesetten Scherze, ber vielleicht bicht hinter ihrem Ruden fteht. Wenigftens folgt überhaupt, baß die epische Kraft und liebung nicht die bramatische erfete und erfpare, und umgefehrt; allein wie hoch ift nun die Scheidemauer? -

Erst das ernste Epos und Drama mussen sich vorläusig trennen. Wiewol beide objektiv darstellen, so stellt doch jenes mehr das Aeußere, Gestalten und Zufälle dar —, dieses das Innere, Empfindungen und Entschlusse —; jenes Vergangenheit, dieses Gegenwart; — jenes eine langjame Aufeinanderfolge bis sogar zu lan-

gen Wor-Reben vor Thaten, dieses lyrsiche Blide ber Worte und Thaten; — jenes verliert so viel durch karge Einheit der Derter und Zeiten als dieses durch beide gewinnt — Mimmt man dieß alles zusammen, so ist das Drama lyrischer; und kann man denn nicht alle Charaftere des Trauerspiels zu Lyrischen machen; oder wenn man's nicht könnte, waren dann nicht die Chore von Sophokles lange Mistione in dieser Harmonie? —

Im Komischen aber sind diese Unterschiede zwischen Spos und Drama selber wieder verschieden. Der ernsterpische Dichter erhebe sich, so hoch er will; über Erhabene und Höhen gibt es keine Erhebung, sondern nur eine zu ihnen; etwas also muß er durchaus zu malen antressen, was den Maler mit dem Gegenstande verschmelzt. Hingegen der komisch epische Dichter treibt die Entgegensehung des Malers und des Gegenstandes weiter; mit ihrem umgekelyrten Verhältnisse zu einander steigt der Werth der Malerei. Der ernste Dichter ist dem tragischen Schauspieler ähnlich, in dessen Innern man nicht die Parodie und das Widerspiel seiner heroisschen Kolle voraussehen und merken will und darf \*);

<sup>\*)</sup> Denn tragische Leibenschaft wiberspricht als Anlage auch nicht ber ebelsten Ratur. Unmoralische Folge baraus als Marime sondert auf eine eigne epische Weise den Spieler vom Menschen und ist eine bessere Maske der Individualität als die antike körperliche; — der Schauspieler nämlich der geniale und der moralische, sogar der unmoralische — wird zur bloßen Natur der Kunst, höchstens der suvenalischen Satire tritt er näher. Hingegen der komische Schauspieler muß sed Minute den Kontrast zwischen seinem Bes wußisen und seinem Spiele (sielen beide auch in fremden Augen in Eins zusammen) erneuern und festhalten. Ein tragisches Stümperwerk könnte kein Flecks aber ein komisches wohl ein Istland gut machen durch das Spiel.

Der Unterschied des Juschauers vom Leser der Schau-

ber tomifche ift bem tomifchen Spieler gleich, welcher den subjektiven Kontrast durch den oblektiven verdop= pelt, indem er ihn in sich und im Buschauer unterhalt. Folglich wird fich - gang ungleich dem epischen Ernfte gerade die Subjektivitat im Berhaltniffe ihrer Entgegenfehungen über die profaische Meered-Flache erheben. 3ch rede vom tomischen Epifer; aber der tomische Dramatiter - ungleich feinem Darfteller auf der Buhne verbirgt fein Ich gang hinter bie fomifche Welt, Die er schafft; biefe allein muß mit dem objektiven Kontraft augleich den fubjektiven aussprechen; und wie in der Bronie ber Dichter ben Thoren fpielt, fo muß im Drama ber Thor fich und ben Dichter fpielen. In fofern ift ber tomifche Dramatifer gerade aus dem Grund objettiver, aus welchem der tragische lprischer wird. Allein wie hoch und fest und ichon muß ber Dichter fteben,

fpiele gibt sowol ben tragischen als ben komischen eigne Res geln , wenigstens Binte. Dem Befer bes Luftfpiels tann -Big und noch mehr humor viel torperliche bandlung erfegen; bem Bufchauer beffelben bauert auf ber Bubne ber glangenbite humor - und mar' es vor ber eines Rals faffe - leicht zu lang, und fühlt zu fehr; inbeg ihm tors perliche gehler, Stammeln, Fehlhören, Sprecheinflicfel, welche ben Lefer wegen ber Leichtigkeit ihrer Erfindung burch Bieberfommen unbebeutenb werben, mit bem Reize ber farperlichen Darftellung bereichern und bei Wieberhos lung fich burch ben Reig neuer Rachbarichaft und bes viel= edigen Individualistrens verjungen. Go klingt g. B. in Robebue's Pagenstreichen bas Repetierwerk: ,,als ich von Stolpe nach Dangig reifete" immer tomifch an. (Auch bas Lefen erwartet und begehrt bie Biebertehr beffelben Spaffes, nur in ungleich großeren 3wifchenraumen) - bingegegen bas Trauerfpiel barf auf ber Buhne bas verhulte leibende Berg in Geufgern von Worten auseinanber legen, aber es muß bie roben Bunben = Dolde ber außern Banb; lung fo viel wie möglich verhüllen; wir wollen bie Schmers gen benten, nicht feben, weil wir uns leichter bie innere, als bie außere vortaufchen.

um fein Ibeal burch ben rechten Bund mit Affen - Geftalt und Papagaien = Sprache auszudrucken und gleich ber großen Ratur, den Enpus des gottlichen Ebenbilbes burch bas Thierreich ter Thoren fortzuführen! -Der Dichter muß felber feine Sandfchrift verkehrt ichreis ben tonnen, damit fie fich im Spiegel der Runft burch Die zweite Umtehrung leferlich zeige. Diefe hypoftatifche Union zweier Raturen, einer gottlichen und einer menfchlichen, ift fo fcwer, daß ftatt der Bereinigung meistens eine Vermengung und alfo Bernichtung ber Naturen entsteht. Daher da der Thor allein zugleich ben objektiven und ben subjektiven Kontraft aussprechen und verbinden foll \*): fo weiß man bas nicht anders logifch ju machen ale burch breierlei Fehler; entweber ber objektive wird übertrieben — mas Gemeinheit heiffet -, ober ber subjektive wird es - mas Bahnfinn und Widerfpruch ift - ober beiben, mas ein Rrugerfches oder gewöhnliches deutsches Luftspiel ift \*\*). Roch gibt es ben vierten, bag man den fomifchen Charafter in den lyrifchen fallen und Ginfalle fagen, anftatt erweden, und lacherlich machen - fich ober andere anstatt ihn lacherlich werden laffet; und Congreve und Robebue haben wie gefagt oft zu viel Big, um nicht hierin zu fundigen.

Diese Schwierigkeit bes boppelten Kontrafts erzeugt baher oft gerabe bei ben Schriftstellern, welche in an-

Daher ift in ber Birklichkeit, wo ber fubjektive Kontraft aufs ferhalb bes Objekts liegt, kein Thor fo toll als im Luftspiel.

<sup>••)</sup> Es ist für Kogebue Schabe, daß er zu viel Wis und zu viel unpoetische Rebenrichtungen hat, um uns noch viel bessere Luftspiele zu geben, als einige seiner guten sind. Im bramatischen Almanach erhält ihn öfters die Kürze bes Wegs auf dem rechten Wege.

bern Gattungen Nachahmer ber frangofischen Scheue find, niedrigkomifche Luftspiele, j. B. bei Gellert, 2Besel, Anton Ball zc. Man hat die Bemerkung gemacht, daß ein Jungling eher ein gutes Trauer-, als Lust-Spiel dichte; - sie ift mahr und die andere, baß alle Jugend-Bolfer gerade mit bem Luftspiel anhoben, fteht ihr barum nicht entgegen, weil bas Luftspiel anfangs nur mimifch-forperliche Rachahmung, fpater mimifch-geistige Biederholung war, bis es erst spat poetifce Nachahmung wurde. Nicht ber jugendliche Mangel an Renntniß ber Menfchen (benn biefe hat bas Genie in seiner ersten Blute) (obwol ber Mangel an Renntniß der Sitten hier bedeutender ift) sondern ein hoherer Mangel schließet dem Jungling bas Luftspielhaus zu, der Mangel an Freiheit. Den unerschopflichen Beutel befam Fortunatus zuerft, und erft fpater jenen Bunfch - ober Freiheit - But, ber ihn über die Erde durch die Lufte trug. Aristophanes, Shakefpearens und Goggi's Luft-Stude reift fein Sturm und tein Brennspiegel \*), sondern heiterer langer Gonnenfchein; und biefes Benfor-Amt tann wie bas romilde, nicht ohne mannliche Jahre bekommen merben.

### **∮.** 40.

#### Der Bansmurft.

Bum Uebergang vom dramatischen Komus jum lyrisischen find' ich keinen bessern Zwischengeist und Zwischen-

Daher Schriftfteller, welche im lyrischen Ernste ebel bis zum Erhabenen sind, im Scherze rob, und wibrig wers ben, weil sie ihr Feuer sortschüren. So z. B. wenn Schill ter über Rikolai und über bie satirischen Pelischen auslagt, baß biese von Sanben gehanbhabt würden, welche besser bie gemeinen daran hielten. Sogar ber höhere Perder vers gaß hierin zuweilen den hohen Perder.

wind als den Handwurft. Er ift der Chor der Komddie. Wie in der Tragodie der Chor den Zuschauer antizipierte und vorausspielte und wie er mit lyrischer Erhebung über den Personen schwebte, ohne eine zu seyn:
so soll der Harlesin, ohne selber einen Charakter zu haben, gleichsam der Repräsentant der komischen Stimmung seyn und ohne Leidenschaft und Interesse alles blos
spielen, als der wahre Gott des Lachens, der personisszierte Humor. Daher, wenn wir einmal ein bestes Lustsspiel erhalten, wird der Versasser seich mit dem schönsten Schörpungtage segnen und den
Harlesin als den besonnenen Adam dazu erschaffen.

Was diesem guten Choristen den Einlaszettel für die Buhne nahm, war nicht die Niedrigkeit seines Spasses — denn dieser wurde blos in mehrere Rollen aussgeschrieben für das restierende Personale, besonders für die Bedientenstube, in welche unsere Schreiber ihre Unskenntnis des Herren-Romus verstecken, sondern erstlich wirkte die Schwierigkeit eines solchen Humors mit ein\*) (in so fern er mit den höhern Foderungen der Zeit aufsteigen mußte), zweitens Harlesins unedle Geburt und Erziehung. Schon ehrlos, in beschorner Stlavengestalt bei den rohen Romern, wie noch bei dem Posel, als bloßer Schmaroger \*\*), der mehr Spaß errtrug als vortrug, um nur zu essen — und darauf als ähnlicher Tisch-Narr, der mehr die Scheibe war als

<sup>\*)</sup> In Shakespeare haben bie Rarren ober Rüpel in ben eigentlichen Komöbien mehr Wis als Laune, aber in den ernsten Stücken tritt aus komischen Rischspielern bie Laune bis zum humor hervor.

<sup>\*\*)</sup> Der Parafit ber Alten ift ber harletin, nach Leffings Bermutbung.

ber Coube, mehr paffiv als aftivfomifc, nur bag er an ben Bofen, mo ber Bof-Rarr als umgelehrter Bofprediger ober als der Wochen - Roadjutor deffelben, hinter gleichem Schirme uber Diefelben Texte, nur in mehreren Rodfarben predigen durfte - ba mar feine aufällige Ericheinung immer fo, bag ber sittliche Schmerk uber einen folden Menfchen = Berbrauch, - nur ben Romern erfreulich, die jum Spafe auf Buhnen mahre Kriege aufführten und mahre Torturen nachspielten burch die Ausbildung das Hebergewicht über die Freude gewann, welche der fomifche Geift austheilte und bag man daher den Gegenstand des Mitleidens mehr als bes Mitfreuens, lieber hinter die Ruliffen trieb. - Mber konnte nicht eben barum Barlefin wieder tafel = und buhnen - fabig werden, wenn er fich ein wenig geadelt hatte moralisch? Ich meine, wenn er bliebe, mas er mare im Lachen, aber murbe, mas einmal eine gange Mofier - Gefte von Pafquinen mar im Ernfte? Ramlich frei, uneigennütig, wild, synifch - mit einem Borte, Diogenes von Sinope tomme ale Banemurft zuruck und wir behalten ihn alle.

Um aber feinere Seelen an der Pleise, die ihn wegschwemmte, nicht durch die Auschebung dieses Edists von Nantes selber wieder zu vertreiben, muß dieser Mensch durchaus den Küchen-Namen Hanswurst, Pit-telharing, Kasperl, Lipperl, fahren lassen. Schon Stapin oder Trussaldino ist vorzuziehen. Doch möcht' er sich und mehr als ein sedater Mann von Gewicht und Scherz darstellen, wenn er einen oder den andern Namen — weil sie unbekannt sind und spanisch — entweder Cosmo oder Gratioso annahme; wiewol ein Deutscher noch lieber wünschen wird, daß man den guten Hofnarren oder courtisan bei einem deutschen

Ramen erhielte, den er wirklich schon führt und ihn nicht anders nennte als (veredelt) — indem man kurzweilig wegstriche, besonders da alle andere Rathe
eben Beinamen haben, z. B. Rammer-, Hof-, Legazion u. s. w. — "Rath." Sogar in Leipzig mußte
ein Handwurst geduldet werden unter dem Ramen Rath.

# §. 41.

Das lyrifche Romifche ober bie Laune und bie Burlefte.

Wenn im Epos ber Dichter ben Thoren, im Drama ber Thor sich und jenen, aber mit bem' llebergewichte des objektiven Kontraftes spielte: fo muß in der Lyra ber Dichter fich und ben Thoren fpielen, b. h. in berfelben mabnfinnigen Minute laderlich und lachend fenn, aber mit bem lebergewichte Der Ginnlichkeit und bes fubjeftiven Rontraftes jugleich. Der Sumor, als ber fomifche Weltgeift, ericheint verkleinert und gefangen als Baus - und Baldgeift, als bestimmte Samadrnade des Dornenstrauchs, ich meine als Laune; und wie Ironie jur Perfiflage, fo verhalt fich humor jur Laune. Jener hat den bobern, Diefe einen niedern Bergleichpunkt. Der Dichter wird bis ju einem gewiffen Grade bas mas er verlacht; und in biefer Lyra tommt jene Dbjeft = Subjeftivitat des Schellingifchen Pans unter bem Ramen burlest wieder hervor. Denn ber burleffe Dichter malt und ift bas Niedrige ju gleicher Beit; er ift eine Girene mit einer iconern Salfte, aber eben Die thierifche erhebt fich uber Die Meerflache, ja oft ift's ein hirtengedicht, das ein hirtenbund beilt.

Dahin rechn' ich auch alles Traveftiren, — tros bem Scheine epischer Form, die nirgend ist, wo der Dichter die Empfindung des Lesers oder Objekts felber vorempfindet —, dieses Wiederspiel der Fronie, die ihr

Lachen so zu beckt als jenes ihres auf. — Wie ist benn nun das Niedrig-Komische darzustellen ohne Gemeinheit? — Ich antworte: nur durch Verse. Der Verfasser dieses begriff eine Zeitlang nicht, warum ihm die komische Prose der meisten Schreiber als zu niedrig und subjektiv widerlich war, indes er den noch niedrigern Komus der Knittelverse häusig gut fand. Allein wie der Kothurn des Metrums Mensch und Wort und Zuschauer in eine Welt höherer Freiheiten erhebt: so gibt auch der Sockus des komischen Versbaues dem Autor die poetische Maskenfreiheit einer lyrischen Erniedrigung, welche in der Prosa gleichsam am Menschen widerstehen würde.

Diese Stimmung will, wie man an den Travestien und am 17. Jahrhundert sieht, wo in Paris die burlesten Werse blühten, mehr sich als den Gegenstand lächerlich machen, indes die Fronie es umkehrt; und ihr froher Ausbruch wird durch die Phrase, sich über etwas lustigimachen, wahr bezeichnet. — In einigen neuern Werken, z. B. in den Burlesten von Bode, noch weit höher aber im Herodes vor Bethlehem \*), schimmert in diesen niedersteigenden Zeichen der Poesie ein höheres Licht, der Sinn für das Allgemeine, da die frühern von Blumauer und andern tiese Marschländer sind, voll Schlamm obwol voll Salz.

Derfelbe Grund, welcher die Burleffe in Verfen fobert, begehrt auch, wenn fie in dramatischer (obwol unpaffender) Form erscheint, Marionetten statt Menschen zu Spielern. Eine lyrische Verruckung, welche z. B. in Bodens Burlesten vor der Phantasie leicht und

<sup>\*)</sup> Bon August Mahlmann.

nur als Sache vorüberfliegt, martert in der festen Geftalt eines lebendigen Wesens uns mit einer unnatürlichen Erscheinung; hingegen die Schaupuppe ist für das niedrigste Spiel das, was für das erhabenste die Masse Witten war; und wie hier die individuelle lebendige Gestalt zu klein ist für die göttervolle Phantasie, so ist sie dort zu gut für die vernichtende.

Die komifche und niedrig-komifche Poefie hat das eigene, daß sie zweierlei Worter und Phrasen am baufigften gebraucht, erftlich auslandifche, bann bie allaemeinften. - Warum machen wir gerade burch bas Auslandische am startsten lacherlich, so wie wir es badurch gerade am meisten werden als Ehrenmitglieder und Aboptivfinder aller Bolfer, befonders des galliichen? Schon burch beutsche Biegung wird bas ernfte lateinische Wort uns lacherlich. Frangofische bezeichnen, deutsch umgeendet immer etwas Berachtendes -1. B. peuple (Pobel), courtisan (Hafenfuß), maitresse (Beischläferin), caressiren, canaille, infame. touchiren (als Beleidigung), blamiren, courtesieren theils aus Bolfshaß \*) gegen bas vorige fürstliche reprafentative Spftem, nach welchem die deutschen gurften Vice-Re's und missi regii von Ludwig XIV. waren. theils weil die damalige Sprachmengerei ber Sofe und Gelehrten (s. B. flattiren, charmieren, paffieren) in bas Bolf herunter fant und also noch fur und bei ihm als Schopf = Quelle gemeiner Sprechart bleibt. Lateinifche Worte werden geachtet und erhoben; folglich recht gut

<sup>\*)</sup> Franzosen und Englandern fehlt es zu dieser Quelle bes Romischen nicht am gegenseitigen hasse, sondern ihren Sprachen an gegenseitiger Unahnlichkeit und Beugungefreisheit. Nur ihre heroischen und burleften Metra tauschen sie wechselnd gegen einander aus.

als Kontrafte burleft geworden. Griechische find tafel-fähig sogar im Epos; ja sogar lateinische, ohne deutsche

Biegung.

Der reichste und helleste komifche Sprach = Born, woraus Wieland gludlich feine tomifchen Pflanzungen begoffen und gemaffert, ift unfer Ghat von gemeinallgemeinen Sprechweisen. Ich will einen gangen folgenden Berioden aus ihnen formieren: nes ist etwas baran, aber ein bofer Umftand, wenn ein Mann in feinen Umftanden überhaupt viel Umftande macht und, (fo lag ich mir fagen) ohne felber zu miffen, woran er ift, swar mit fich reben, aber boch nicht handeln laffet, fondern, weil er barin nicht ju Saufe ift, Stunden hat, wo er die Sachen laufen laffet, wenn er auch Mittel hatte." - Diefe Phrafen, welche bas Gemeinfte ins Allgemeine hullen und daher nie bas Komifche ju finnlich aussprechen und woran ber Deutsche fo reich ift, fteben mit hohem Berthe weit über allen den komifchen finnlichen plattdeutschen Wortern, welche Mylius und andere für "humoriftifche" ausrufen. - Aufferdem daß man mit gleichem Rechte auch scharffinnige Worter, elegifche, tragische aufwiese, haffet gerade der humor, ja fogar die burlefte Laune die vorlaute Aussprecherei bes Romifchen.

Ich werde niemals ein Buch ansehen, auf bessen Sitel blod fteht: zum Todtlachen, zur Erschütterung des Zwerchfells u. s. w. Je ofter lachend, lächerlich, humoristisch in einem komischen Werke vorkommt, desto
weniger ist es selber dieses; so wie ein ernstes durch die
häusigen Wörter: "rührend, wunderbar Schickfal, ungeheuer" uns die Wirkung nur ansagt, ohne sie zu

machen.

# Inhalt der erfien Abtheilung.

Borrede jur zweiten Auflage. Borrede jur erften Auflage.

- I. Programm. Ueber Die Poefie übers haupt.
  - §. 1. Ihre Definizionen §. 2. poetische Ribilisten Berfäumung ber Naturschule §. 3. poetische Rastersalisten, Beispiele unpoetischer Rachäffung ber Rastur Nachahmung derselben ist etwas höheres als beren Wieberholung §. 4. nähere Bestimmungen der schönen Rachahmung der Natur Definizionen der Schönheit, von Kant, Delbrück, Demsterhuis §. 5. Unwendung der beiden Irr-Chen und der Wahrheit am dreisachen Gebrauche des Wunderbaren gezeigt.
- II. Programm. Stufenfolge poetischer Rrafte.
  - § 6. Einbilbungkraft §. 7. Bilbungkraft ober Phantafie §. 8. Grabe ber Phantasie; erster: allgemeine Empfänglichkeit — §. 9. zweiter; bas Talent; besten Unterschieb vom Genie §. 10. dritter: das passive ober weibliche Genie — Granzgenied.

# III. Programm. Ueber bas Benie.

- §. 11. Bielkräftigkeit besselben §. 12. Besonnenheit, Unsterschied ber genialen von der unsittlichen §. 13. Inkinkt bes Menschen bezieht sich auf eine Welt über ben Welten §. 14. Inftinkt bes Genies gibt den innern Stoff, der ohne Form poetisch ift neue Weltanschauung Merkzeichen bes Genies §. 15. Das geniale Ideal in wiesern die Anschauung des Ganzen allzeit poetisch und ideal werde.
- IV. Programm. Ueber Die griechische ober plaftische Dichtkunft.
  - \$. 16. Gemälbe bes äfthetischen Griechenlands \$. 17. baraus Ableitung ber vier hauptfarben einer Rose; erste ober Objektivität \$. 18. zweite ober Schönheit ober Ibeal, Einerleiheit bes Allgemeinen, Reinmenschlichen und Ebein \$. 19. britte ober heitere Ruhe \$. 20. vierte ober sittliche Grazie.
- V. Programm. Ueber bie romantische Dichtfunft.
  - \$. 21. Das Berhältniß ber Griechen und ber Neuern; Ursachen ber griechischen Ueberschätzung S. 22. Wesen ber romantischen Dichtkunst Berschiedenheiten ber sübs e lichen und ber nordischen S. 23. Quelle ber romantischen Poesse S. 24. Dichtkunst bes Aberglaubens S. 25. Beispiele der Romantik.
- VI. Programm. Ueber bas Lacherliche.
  - \$. 26. Definizionen bes Lächerlichen Wiberlegung ber kantischen und einiger neuern \$.27. Theorie bes Erpabenen als bessen Wiberspiels bas Erhabene ist bas angewandte Unenbliche fünssache Eintheilung bessehen \$.28. Untersuchung bes Lächerlichen; es ist ber sinnlich angeschauete Unverstand; brei Bestand-

theile besselben; ber objektive, subjektive und ber sinns liche Kontrast — §. 29. Unterschieb ber Satire und bes Komus — §. 30. Quelle bes Bergnügens am Lächers lichen.

- VII. Programm. Ueber bie humoriftie fche Dichtkunft.
  - S. 31. Begriff des Humors als eines auf das Unenbliche angewandten Endlichen bessen vier Bestandtheile S. 32. erster: Totalität S. 33. zweiter: die vernichtende oder unendliche Totalität des Humors S. 34. dritter: Subjektivität der komische Sebrauch des Ich wie die Deutschen ihr Ich behandeln und setzen S. 35. vierter: Subjektivität im komischen Individualisseren durch Theile der Theile durch Eigennamen durch Umschreibung des Subjekts und Prädikats.
  - VIII. Programm. Ueber ben epischen, bramatischen und lyrischen Sumor.
  - S. 36. Verwechstung aller Gattungen Beispiele falschen Tabels und falschen Lobes S. 37. Ironie, als der epische humor ober das Uebergewicht des objektiven Kontrastes S. 38. der ironische Stoff Persissage als Mittelding S. 39. das Komische des Oramas unterschied des episch = komischen und episch = bramatischen Talentes Uebergewicht des objektiven und der subjektiven Kontrastes zugleich S. 40. Der Hanswurft als Komischer Chor S. 41. das lyrische Komische oder die Laune und die Burleske so wie der Marionetten komische Wichtigkeit ausländischer Wörter und der gesmein = allgemeinen.

\*

,

• •

•

·· ,

•

1

١

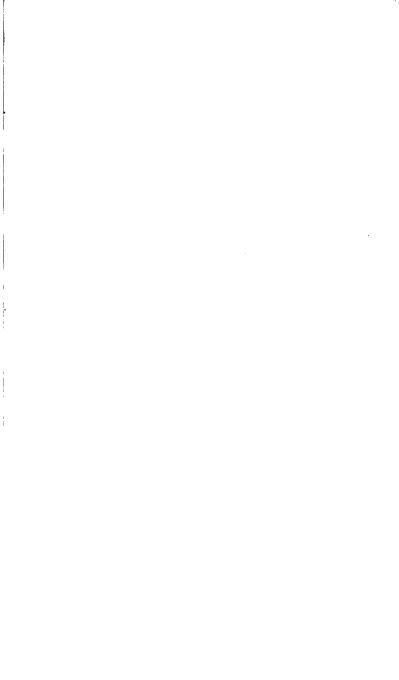

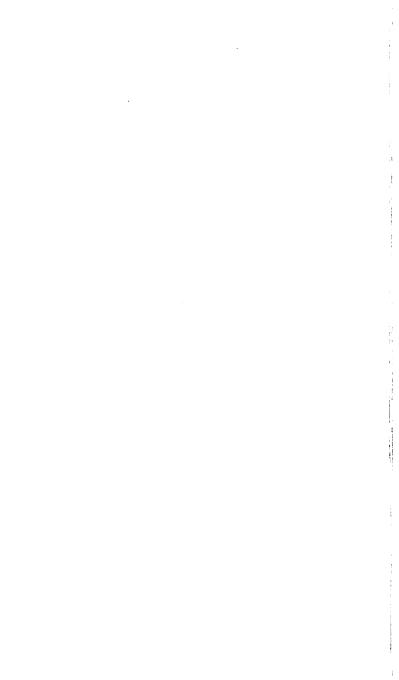

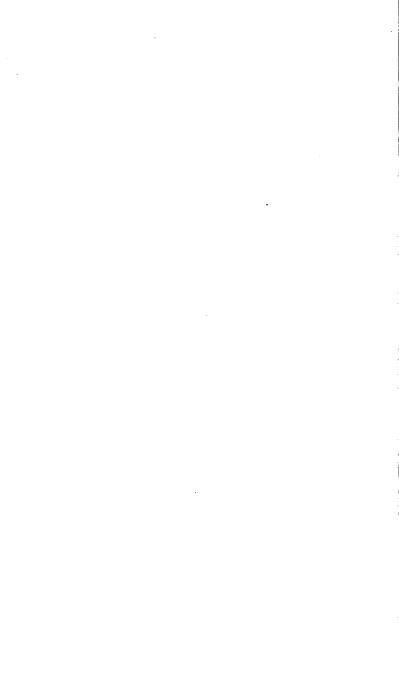

1940

•







